

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

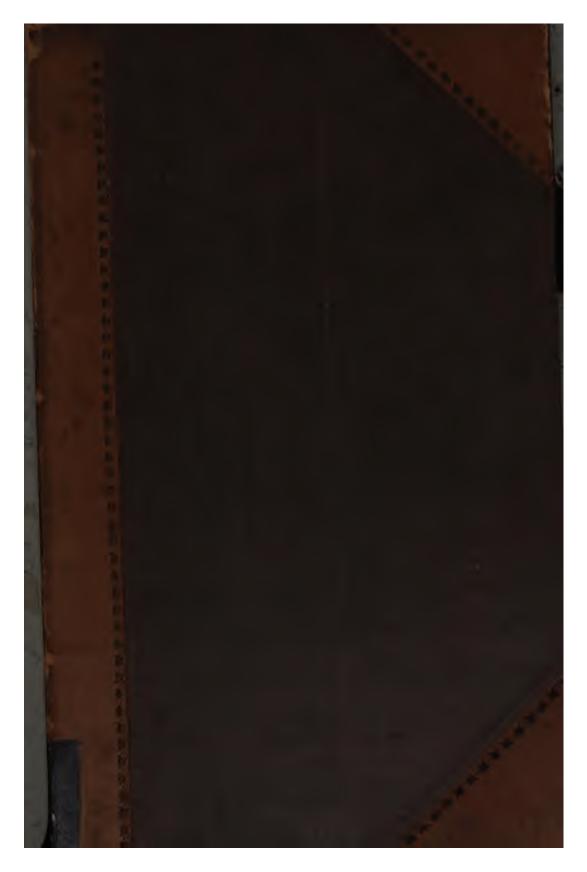



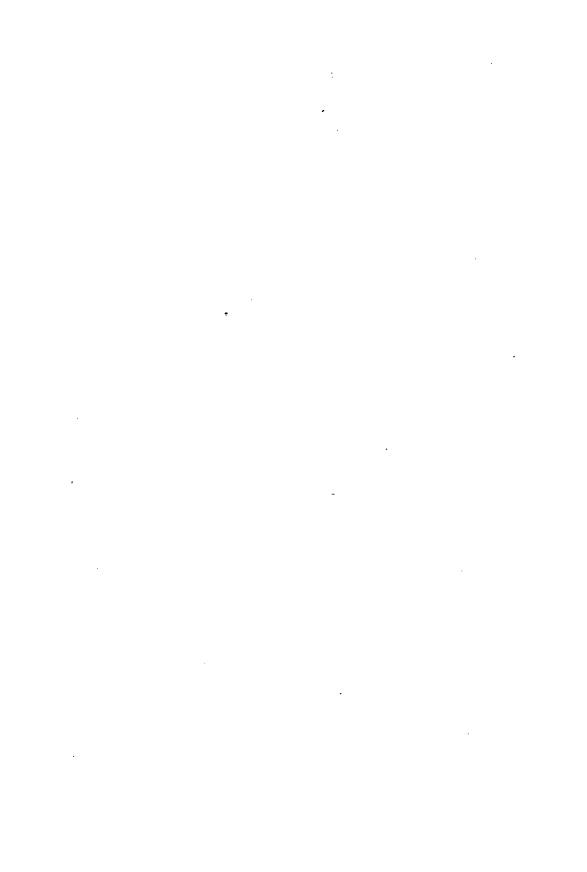

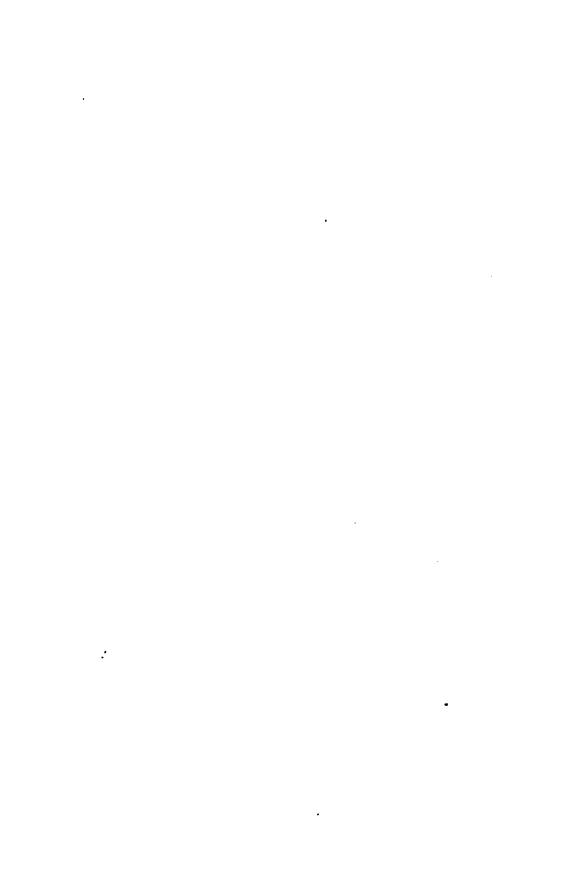

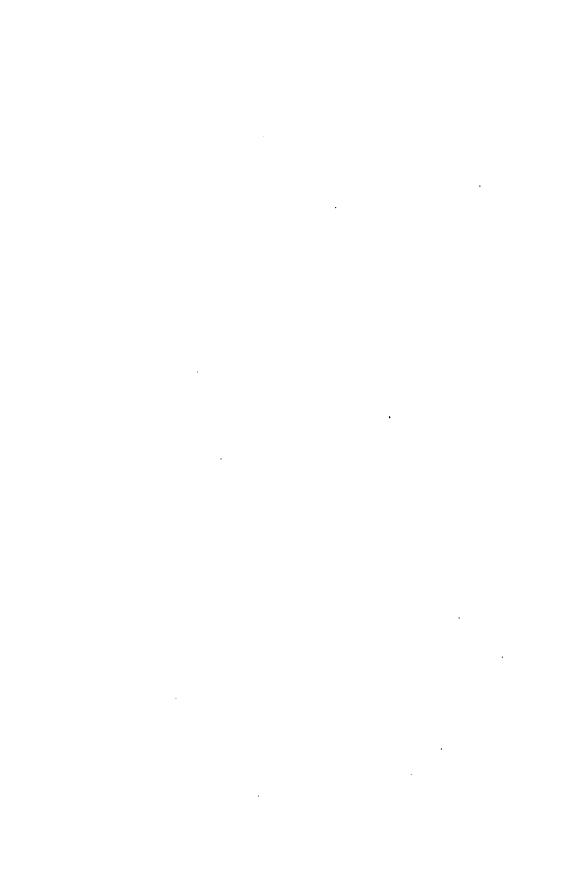

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

3 wei

## altromanische Gedichte

berichtigt und erklärt

Friebrich Diej.



Bonn

w bei Eduard Weber.

1852.

285. m. 40.

wir die Entbedung biefer Monumente und ben ersten Abdruc aus ber Sanbichrift verbanten. \*

Nach des Herausgebers Ansicht, der das Manuscript forgsfältigst beschreibt, tragen beide Gedichte die Kennzeichen des zehnten Jahrhunderts. Im ersten derselben sind, so weit das Facsimile ausweist, die Strophen nicht abgesetzt, nur mit einem größern Ansagsbuchstaben bezeichnet, die Berse gewöhnlich durch Puncte getrennt, beides wie im Boethiusliede. Im zweiten sind die Strophen abgesetzt, die Berse gleichfalls durch Puncte getrennt. Ueber den drei ersten Zeilen des ersten und je über dem ersten Bers beider Abtheilungen des zweiten Gedichtes ist eine musscalische Notation gezeichnet in den Characteren, wie sie wom Ende des neunten die zum Ansange des eilsten Jahrshunderts üblich waren. Für das Alter des ersten Densmals macht Champollion überdies noch eine Stelle geltend, die eine Anspielung auf das Jahr 1000 enthält, wo man bekanntlich das Ende der Welt erwartete:

quar fini muns non est mult lon

e l regnum deu fortment es prob.

In der That wird man dem Original kein spateres als das bemerkte Jahrhundert anweisen durfen. Eigentlich sind die Formen nicht weniger alterthümlich als im Hymnus von St. Umand, aber die Sprache hatte durch das zehnte und dis gegen Ende des eilften Jahrhunderts, wenn man das Alexiuslied in Anschlag bringt, keine wesentlichen Beränderungen erfahren. Eine grammatische Form aber, von welcher sich in dem letztgenannten Gedichte nur ein einziges Beispiel sindet, ist in beiden gegenwärtigen noch in voller Anwendung, wodurch sich dies dem Hymnus näher stellen als dem Alexiusliede: es ist dies dassenige Präteritum, welches buchstäblich mit dem latein. Plusquamperfect zusammentrist, syntactisch aber dem Perfect, zusweilen auch dem Imperfect entspricht. Nachdem ich anfangs

<sup>&</sup>quot;) Einen Zweifel an der Richtigkeit dieses Abbruckes kann ich nicht undin hier andusprechen, wozu einige Abweichungen vom Facstmile berechtis gen: Str. 3, 4 des Tertes redenps, Facstmile redenps; 5, 1. ciel, Facs. vil; 6, 4 apprestunt, Facs. aprestunt; 7, 2 Jhesus, Facs. iesus.

## I. Die Paffion Christi.

Ein neuer, für die romanische Sprachtunde bedeutender Fund, hoffentlich nicht der lette, begegnet und in diesem und dem folgenden Denkmal. Es sind diesmal nicht einige Berse wie der kleine hymnus auf Sancta Gulalia, es sind zwei große vollständige Gedichte, wenn auch ohne poetischen Werth und von minder ansprechendem Inhalt als das Boethsuslied.

Eine Pergamenthanbichrift bes zehenten Jahrhunderte auf ber Stadtbibliothef ju Clermont-Ferrand in Auvergne enthalt ein lateinisches von verschiedenen Sanden in einer und berfelben Zeit geschriebenes Gloffar, beffen altefter Theil in bas neunte Jahrhundert gefett wird. Die unbenutten Stellen bes Vergamentes murben nach und nach mit allerlei poetischen und profaifchen Studen ausgefüllt, unter welchen fich auch zwei romanische Gedichte befinden. Diese gab Champollion-Rigeac in dem 4. Bande feiner Documents historiques inedits etc. Par. 1848. mit einer Ueberfegung und Racfimile's heraus. Text und Uebersetzung zeugen aber von biefes Belehrten volliger Unbefanntschaft mit ber alten Sprache feines Baterlandes. Gegenwartiger neue Berfuch jene Sprachurfunden ju erflaren, fo weit fich bies ohne Unficht bes Manufcriptes ausführen lagt, wird barum nicht überfluffig erscheinen. Es giemt fich, jeder unnugen und in vorliegendem Kalle fogar febr wohlfeilen Polemit gegen einen Borganger ju entfagen, bem wir die Entbedung biefer Monumente und ben erften Abbrud aus ber hanbfchrift verdanten. \*

Nach des Herausgebers Ansicht, ber das Manuscript sorgfältigst beschreibt, tragen beide Gedichte die Kennzeichen des
zehnten Jahrhunderts. Im ersten derselben sind, so weit das
Facsmile ausweist, die Strophen nicht abgesetzt, nur mit einem
größern Anfangsbuchstaben bezeichnet, die Verse gewöhnlich durch
Puncte getrennt, beides wie im Boethiusliede. Im zweiten
sind die Strophen abgesetzt, die Verse gleichfalls durch Puncte
getrennt. Ueber den drei ersten Zeilen des ersten und je über
dem ersten Vers beider Abtheilungen des zweiten Gedichtes ist
eine musscalische Notation gezeichnet in den Characteren, wie
sie vom Ende des neunten die zum Anfange des eilsten Jahrshunderts üblich waren. Für das Alter des ersten Densmals
macht Champollion überdies noch eine Stelle geltend, die eine
Anspielung auf das Jahr 1000 enthält, wo man bekanntlich
bas Ende der Welt erwartete:

quar fini muns non est mult lon

e l regnum deu fortment es prob.

In der That wird man dem Original kein späteres als das bewerkte Jahrhundert anweisen durfen. Eigentlich sind die Formen nicht weniger alterthümlich als im Hymnus von St. Amand, aber die Sprache hatte durch das zehnte und bis gegen Ende des eilften Jahrhunderts, wenn man das Alexiuslied in Anschlag bringt, keine wesentlichen Beränderungen erfahren. Eine grammatische Form aber, von welcher sich in dem letztgenannten Gedichte nur ein einziges Beispiel sindet, ist in beiden gegenwärtigen noch in voller Anwendung, wodurch sich diese dem Hymnus näher stellen als dem Alexiusliede: es ist dies dassenige Präteritum, welches buchstäblich mit dem latein. Plusquamperfect zusammentrisst, syntactisch aber dem Perfect, zusweilen auch dem Imperfect entspricht. Nachdem ich anfangs

<sup>&</sup>quot;) Einen Zweifel an der Richtigkeit diefes Abbrudes kann ich nicht umbin bier auszusprechen, wozu einige Abweichungen vom Facstmile berechtizen: Str. 3, 4 des Tertes redonps, Facstmile redopns; 5, 1. ciel, Facs. vil; 6, 4 apprestunt, Facs. aprestunt; 7, 2 Jhesus, Facs. iesus.

bas Plusquamperfect barin erfannt hatte (Roman. Gramm. II. 416.), diefer Ursprung mir aber spåter zweifelhaft geworben (Sprachbentm. S. 18), sehe ich nun ben ausgesprochenen Zweifel burch die deutlich mit flerivischem a bezeichneten Formen unferer beiben Bebichte voldrat (voluerat), fisdra (fecerat) u. f. w. befeitigt, f. unten die grammatische Tabelle. Mur in ber 3. Perf. Sing. fennt man biefes Tempus, in ber 3. Plur. fann es fich vom Perfect nicht wohl unterscheiben, in ber 1. nnb 2. Perf. mar ihm in unsern Bebichten taum Belegenheit gegeben aufzutreten. Rachbem es burch bas umschreibenbe Plus. quamperfect aus feinem Rechte vertrieben und fontactifch mit bem Verfect gleichbebeutend geworben, fo gab es bie frang. Sprache endlich ale einen überfluffigen Schmud wieber auf; die provenzalische rettete es baburch noch eine Zeitlang vom Untergange, daß fie ihm ben Dienft bes erften Conditionells übertrug. Außer biefem und vielleicht noch andern grammatie fchen Archaismen fehlt es bem erften Dentmale nicht an Dottern und Wortformen, welche bie fpateren nicht mehr ober fanm noch gebrauchen. Dergleichen find die Partifeln senps (b. i. sems), usque, alo, drontre, enpos, den, desanz, sub. Ne fur non ober no fommt noch nicht vor, par fur per eben fo wenig. Ein recht alterthumliches feit ber Zeit vollig untergegangenes Wort ift das Berbum envenir (invenire) für bas roman. trobar. Bu beachten find auch ostia, patier, testar, cridazun, cuschement u. a. Auffallen muß auf ber andern Seite bie geringe Sorgfalt, die ber Schreiber im Widerfpruch mit spatern Schriftwerfen auf bie Unterscheibung bes casus rectus und obliquus, fofern biefe burch bas flerivifche s gefchieht, ju verwenden scheint. Man trifft Nom. Sg. angel 101, Petre 48 ff., Pilat 52; Acc. Sg. rams 62; Nom. Plur. folcs 12, Judeus 54, sanz 81. 129; Acc. Phir. marchedant 18, ped 23. Indeffen lagt fich mit folchen Berftogen in einer überhamt nicht forgfaltigen Sanbichrift bie Gultigfeit ber Regel nicht anfech. ten: mehrere berfelben find fogar ju entschulbigen. In l'angel set ward bas flerivische s burch ben folgenden Anlant absorbiert; was Petre und Pilat betrifft, fo haben Gigennamen überhaupt eine minder strenge Flexion, auch konnte zu Petre Pe-

tron ber Borgang von Huc Hugon verleiten. Wenn im Romi. nativ ber 3. Decl. s zuweilen fehlt, fo laft fich bies aus feiner unbestimmteren Anwendung an biefer Stelle erflaren. begegnen noch andre Kalle: biefe aber find von der Art, daß ber Schreiber bas flexivische s in einem Worte spart, wenn es in einem andern bamit verbundenen ichon vorhergieng ober noch folgt. Solche Källe find: trovez ne envengud 44, los sos talant 19, tos pechet 14, sos munument 89, a sos fidel 103, 113, en talz raizon 128, de totas part 39, pece maiors 92, fort marrimenz 31, blanc vestimenz 99, nul om carnals 96, nul om de madre naz 112, vostre filz (Acc. W.) 66; alquant en fog vius trebucher 124. Ja man fonnte selbst zwei ber genannten Kalle los marchedant und lis ped hieherziehen. Auch in de lor mantels, de lor vestit 6, palis, vestit, palis, mantels 11 icheint fich bas fehlende s fo beurtheis len ju laffen. Bielleicht haben wir hierin einen Bebrauch bes gemeinen Lebens vor und, benn bie Beispiele find ju jahlreich, als baß fie ohne Bedeutung bafteben fonnten.

Die Mundart ist weder provenzalisch noch franzosisch zu nennen: beibe Sprachen mischen fich barin fast ju gleichen Theis len. Offenbar ift fie auf ber Grange biefer beiben Gebiete gu suchen. Kaft mochte man fie bei ihrer volligen Unbestimmtheit, bei ihrem beständigen Schwanken zwischen zwei Principien, eher fur ben perfonlichen Ausbruck eines Schriftstellers halten, ber auf einer Spracharange ftebend, Kormen von ber einen wie von ber andern Seite, die feinen Landsleuten nicht unbetannt fein tonnten, in fein Wert einfließen ließ, als fur ein ächtes Bolksibiom. Denn jedes Bolksibiom wird fich bei aller Weichheit und Nachgiebigkeit boch fur irgend eine grammatifche Richtung entscheiben muffen um jum harmonischen Bebantenausbrucke tauglich zu fein. Auf welchem Puncte ber aus. gebehnten Sprachgrange ber Berfaffer fich aber befinden mochte, wird fich schwer angeben laffen. Es bleibt, verfteht fich, auch ameifelhaft, wie viel von biefer Unbestimmtheit ber Buchstaben und Alexionen ihm ober bem Copiften angehort. Champollion halt bie Mundart fur auvergnatisch. Ich habe nichts bafur und nichts bawider; nur fo viel muß ich bemerken, bag fich biefe

Behauptung wenigstens nicht mit ber Form ober Schreibung chi für qui beweisen läßt, bie fich in ben altesten Sprachproben ganz verschiebener Gegenden wiederfindet, beegleichen daß fie burch bie Gestalt ber beutigen auvergnatischen Munbart wenig unterftutt wird. Doch mag babei erinnert werben, bag bie hand. fchrift jener Proving angehort. Mit bem prov. a ift bas frang. e in unferm Bedichte gleich berechtigt (intrar intrer, altra altre); gutturales c schließt palatales ch nicht aus (car cher, peccad pechet); o vertragt sich mit u (passion passiun); g mit w (garder eswarder); Kormen wie anar, afan, penre stehen neben allar, aban, prendre. Aus bem Gebiete ber Rlexionen laßt fich anführen ber prov. Artifel lo neben bem feng. li; bas prov. ant neben dem frang, ont = lat. habent; bas prov. Conbitionell fara neben bem frang. Prateritum faret; wobei man auf fleinere Buge, g. B. bas flexivische t in ber Conjugation, nicht einmal Rudficht nimmt.

Die Schreibung ift febr ungleich, boch mogen fich auch mundartliche Eigenheiten mit einmischen. Um einige Ruge anzuführen, ei steht mehrmals für ai (sei 36, reizon 58: 61); i für tonloses e (vidrit 34, omnis 82, lis 23); c auslautend für t (sanc 29, fuc 90, pimenc 88); ch für qu (chi 8. 9. 47. 76. 85, jusche 82, donches 117, pasche 120, posche 129), ch für c (cho 84); d austautend für t (obred, canted u. f. m.); ebenso g auslautend fur c (ag 18, og 26, jag 88, fog 1247; erweichtes ! wirb nach altem Brauch einfach I, aber boch auch li aeschrieben (vol 1, orgolz 14, esveled 31, melz 28, olz 47, aurilia 40, aurelia 41, fillies 66); auslautendes m für n fommt ein paarmal vor (passium 24, evirum 39); erweichtes n wird wie erweichtes I einfach geschrieben, aber man trifft auch ni und gn ober ng und felbst schon nh (anel 39, denat 54, lon 127, ensenna 36, senior 63, veggnet 37, reng 74, senhe 105); auslautenbes z fur s ift ganz iblich (asnes 6, anz 2) pudenz 8); tz fommt nicht vor.

Ueber die poetische Form ist wenig zu bemerken. Das Gedicht bietet das alteste Beispiel achtsplbiger paarweise gereimter Berse, wovon bis jest nur Proben aus dem Ende des 11. Jahrh. bekannt waren, s. Altrom. Sprachd. S. 108—111.

3 wei

# altromanische Gedichte

berichtigt und erklärt

Friebrich Diej.



Bonn bei Eduard Weber.

- Hora vos dic vera raizun de Jesu Christi passiun: los sos affans vol remembrar per que cest mund tett a salvad.
- 2. Trenta tres anz et alques plus, des que cara pres, inter nos fu; per tot obred que verus deus, per tot sosteg que hom carnals.
- 3. Peccad negun unque non fez, per eps los nostres fu aucis; la sua mort vida nos rend, sa passiuns toz nes redenps.
- 4. Cum aproismed sa passiums, cho fu nostra redemptions, aproismer vol a la ciutat, afans per nos (i) susteguest.
- 5. Cum el perveing a Betfage, vil' es desoz mont Oliver, avant dels sos dos enveied, un asne adducere se royed.
  - de lor mantelz ben l'ant parad, de lor mantelz, de lor vestit ben li aprestunt, o s'assis.
- 7. Per sua grand humilitad

  Jesus rex magnes sus monted,
  si cum prophetes ant mulz dis
  canted aveien de Jesu Crist.
- 8. Anz petit dis que cho fus fait,
  Jhesus lo Lazer suscitet,
  chi quatre dis en moniment
  jagud aveie toz pudenz.

<sup>3, 4.</sup> redepns Facsimile. — 6, 4. oseassis.

- 9. Cum co audid tota la gent, a que Jhesus ve lo reis poderz chi eps lo morz faise revivere, a grand honor encontr' ixirent.
- 10. Alquant dels palmes president troncs, alquant dels olivers les branches; encontra l rei qui fez lo cel, issid lo di le poples lez.
- 11. Canten li gran e li petit rifili Davit, fili Davit!
  palis, vestit, palis, mantels
  davant estendent a sos pesi
- 12. Gran folcs aredrengan davan, gran e petit deu van laudant, ensobretot petiz enfan osamna senaper van clamant.
- 13. A la cipted cum aproismet et el la vid, el la 'sgarded, de son piu cor greu suspiret, de sos sanz olz fert lagrimet.
- 14. 'Hierussalem, Hierussalem, zai te, dis el, per tos pechet pensar non vols, pensar no l poz. non t'o permet tos granz orgela.
- 15. Venrant li an, venrant li di a quez t' asaldran toi inimic: il tot entorn t' arberjaran et a terra crebantaran.
- 16. Los tos enfanz qui in te sunt, a males penas aucidrant; en tos belz murs, en tas maisons pedra sub altre non laiserant.
- 17. Li toi caitiu per totas genz menad en eren a tormenz:

<sup>11, 3.</sup> mantenls. — 11, 4. assos. — 13, 4. dessos. — 14, 2. et für el, — 15, 2. oi. — 16, 4. pedrassub.

**4** 

quar eu te fiz, nu m cognoguist, salvar te siggnum recenbist.'

. Cum the ag dit et persridat, en templum deu semper intret. les marchedant quae inz trobed, a grant destreit fors les gitet.

- Los sos talant ta fært monstred que grant pres pavors als Judeus. de dobpla conda lz vai firead, tot lor marched vai desfazend.
- 20. Felo Juden cum il cho vidren, ens lor cors grand a(ra)n enveie. I per mals conselz van demandan, nostre semior cum tradissant.
- 21. Lo fel Judes Escarioth
  als Judeus vengue en rebost:

  'que m'en darez? e l vos tradran,
  vostres talenz ademplirant,'
- 22. Trents deners dunc li en promesdrent son bon sennior que lor tradisse. si chera merz ven si petit! hanc non fad hom qui magis l'audis!
- 23. Et a cel di que dizen pasches, cumela cena lhesus ce faita, el susleved del piu manjen, a sos fedels laved lis ped.
- 24. Et per lo pan et per le vin fort saccrament. lor commandet per remembrar sa passium que faire cove a trestot.
- 25. De par et vin sanctificat tot sos fidels i saciet, mais que Judes Escharioh cui ana sopa enflet lo cor.

ुः,"

<sup>18, 3.</sup> in. — 18, 4. gitez. — 23, 4. assos. — 24, 2. commandez. — 24, 4. cov.

- 26. Judas cum og manjed la sopa, diables enenz en sa gola. semper leved del piu manjer, tot als Judeus o vai nuncer.
- 27. Jhesus le bons per sa pietad tan dulcement pres a parler, sobre son peix fee condurmir sant Johan le sou cher amica.
- 28. A cel sopar un sermon fez:
  chi cel non sab, tal non saudid.
  contra lz afanz qu'an a padir;
  toz sos fidels ben en garnid.
- 29. Alo sanc Pedre per cho inded que cela nuit lui neisret.

  Pedres fortment s'en aduned,
  per epsa mort no l gurpira.
- 30. Xpistus Jhesus den s'enleved, Gehsesmani vil' es n'anez. toz sos fidels seder trevet e van orar; sols en anet.
- 31. Granz fu li dols, fort marrimens. si condormirent tuit ades.

  Jhesms cum veg, los esveled, trestoz oraz ben los manded.
- 32. Et dunc orar cum el anned, si fort sudor dunques suded, que, aum lo sangs, a terra curren de sa sudor las sanctas gutas.
- 33. Als sos fidels cum repadred, tam beulement los conforted, li fel Judeus ja s'aproismed ab gran cumpannie dels Judeus.
- 34. Jhesus cum vidrit los Judeus, zo lor demande que querent.



<sup>27, 3.</sup> condurmia. — 28, 3. pader. — 30, 4. anez. — 32, 3 sags. — ibid. curr.



'Jhesum querem Nazarenum'.

35. 'Eu soi aquel', zo dis Jesus.
tuit li felun caden ginon,
los terce vez lor o demanded,
a totas treis chedent envers.

il li respondent tuit adun:

- 36. Mais li felun tuit trassudad

  vers nostre don son aproismad.

  Judas li fel ensenna fei:

  celui prendet cui baisarai.
- 37. Judas cum veggnet ad Jhesum, semper li tend lo son menton;
  Thesus li bons no l refuded,
  al tradetur baisair doned.
- 38. 'Amicx' zo dis lo bons Jhesus, 'perque m trades in co baizol? melz ti fura non fusses naz, que me tradas per cobetad'.
- 39. Armad esterent evirum,
  de totas part presdrent Jhesum;
  no.s defended ne no s susted;
  a la mort vai cum uns anel.
- 40. Sanct Pedre sols veinjar lo voi, estrais lo fer que al laz og, si consegued u serv fellun, la destre aurilia li excos.
- 41. Jhesus li bous ben red per mal, l'aurelia al serv semper saned; liades mans cume ladron si l'entmenen a passiun.
- 42. Donc lo gurpissen sei fedel, cum el desans dit lor aveit. sanz Pedre sols seguin lo vai, quar sua fin veder voldrat.

...

<sup>36, 4.</sup> bassarai. — 39, 1. armand. — 39, 4. lar. — 41, 2. ad. — 41, 3. liadens. — 42, 2. aveia.

- 43. Anna nomnavent le Judeu a cui Jhesus furet menez. donc s'adunovent li felon, veder annavent pres Jhesum.
- 44. De quant il querent le forsfait; cum il Jhesum eccir fesant, non fud trovez ne envengud, quar de forsfait non feist nel.
- 45. Davant l'ested le pontifex, si conjuret per ipsum deu qu'el lor disset, per pura fied, si vers Jhesus fils deu est il.
- 46. 'Tu eps l'as deit' respon Jhesus.
  tuit li fellon crident adun:
  'maior forsfait que i querem?
  per lui medeps audit l'avem'.
- 47. Los sos sans ols dumques cubrirent, a colpeiar fellon lo presdrent, ensobretot si l'escarnissent:

  'di nos, prophete, chi te fedre?'
- 48. Fins en las ostiás est& Petre al fog l'useire l'eswardevet, et de sa raison si l'esfred que so deu si li fai neier.
- Ant que la noit lo jals cantes, terce vez Petre lo neiet.
   Jhesus li bons los reswardet, lui recognostre et semper fit.
- 50. Petrus dalo fors s' en aled, amarament mult se ploret per cio laissed deus seu neier que de nos aiet pieted.
- 51. Cam le matins fut esclairet, davant Pilat l'en ant menet.

<sup>44, 2.</sup> occi. — 47, 1. lo für los. — 47, 2. coleiar. — 47, 3. ensubretat. — 47, 4. to für te. — 48, 2. l'eswardonet. — 48, 4. lo deu silli.

fortment lo vant il acusand, la soa mort mult demandant.

- 52. Pilat Erod l' en enviet cui des abanz voliet mel. de Jhesa Christi passion am se patierent a ciel jorn.
- 53. Lo fel Herodes cum lo vid, mult lez semper en esdevint; de lui longtemps mult a audit, semper pensed vertuz feisis.
- 54. De multes vises l'apeled;
  Jhesus li bons mot no l soned.
  Judeus l'acusent, el se tais,
  ad un respondre non denat.
- 55. Dunc lo despeis e l'escarnit li fel Herodes en cel di; blanc vestiment si l'a vestit, fellon Pilat lo retrames.
- 56. Pilat que anz l'en vol laisar, nol consentunt fellun Judeu.

  Judeu perdonent al ladrun;

  'aucid aucid, crident, Jhesum'.
- 57. Barrabant perdonent la vide,
  Jhesum in alta cruz claufisdrent:

  crucifige! crucifige!

  crident Pilat trestuit ensems.
- 58. 'Cum aucidrai, cui vos est rei?'
  zo dis Pilaz, 'forsfaiz non es.
  rumpre i farai et flagellar,
  poisses laisarai l' en anar'.
- 59. Ensems crident tuit li fellun, entro en cel en van las voz:

  'si tu laises viure Jhesus, non es amics l' emperador'.

<sup>55, 1.</sup> despers e l'ecarnit. — 56, 8. Juda. — 57, 2. claufrisdrent. — 58, 3. rumplel. — 59, 1. fellunt.

- 60. Pilat sas mans dunques laved que de sa mort posche s neger; ensems crident tait li Judeu: 'sobre noz sia toz li pechez.'
- 61. Pilat com audid tals reisons, a lor gurpis nostre sennior; donc lo recebent li fellun, fors l'en conducent en la cert.
- 62. De purpure donc le vestirent, et en sa man un rams li mesdrent, corona prendrent de las espines et en son cab fellus la misdrent.
- 63. De davant lui tuit a jenolz Jhesum crebantent li fellon. dunc lo saludent cum senior et ad escarn emperador.
- 64. Et cum asez l'ont escarnid, dunc li vestent son vestiment, et el medeps si pres sa cruz, avan toz vai a pasiun.
- 65. Femnes lei van detras seguen, ploran lo van et gaimentan. Jhesus li pius redre gardet, ab les femnes pres a parler.
- 66. 'Audez fillies Jherusalem,
  per me non vos est obs plorer,
  mais per vos et per vostre filz
  plorez assaz, qui obs vos es.
- 67. Cum el perveng a Golgota, davan la porta de la ciptat, dunc lor gurpit soe chamise chi sens custure fo faitice.
- 68. Il no l'auseron deramar, mais aura-sort an agitad.

<sup>66, 2.</sup> obs.

non, fut partiz sos vestimenz, zo fu granz signa tot per ver.

- 69. En una fet, huna vertat tuit soi fidel devent ester. lo sos regnaz non es devis, en caritad toz es uniz.
- 70. E dels feluns que u vos dis, anz lai dei venir oculai sei, quar il lo fel mesclen ab vin, nostre sennior lo tenden il.
- 71. Cum l'an levad sus en la cruz, dos a sos laz pendent larruns. entre cels dos pendent Jehsum; il per escarn o fan trestot.
- 72. Cum il l'an mes sus en la cruz, gran fan escarn, gran cridarun; ensobretoz uns dels ladruns el escarnie rei Jhesum.
- 73. Respondet l'altre: 'mal i diz; el mor a tort, ren non forsfez; mais 'mon a dreit per colpas granz es mes oidi en cest ahanz.'
- 74. Envers Jhesum sos olz torned, si piament lui appelled: 'de me t membres, par ta mercet, cum tu vendras, Christ, en ton reng.'
- 75. Respon li bons qui non mentid, qu'en epsa mort se par si pius: 'eu t'o promet oi en cest di, ab me venras in paradis.'
- 76. O deus, vers rex, Jhesu Christ, aital don fais per ta mercet: chi per hum va confession, perdones al ladrun.
- 77. Nos te laudam et noit all, de nos aies vera marcat a

tu nos perdone celz pecaz que nos ne dest tua pietad!

- 79. Ad epsa nona cum perveng, dunc escrided Jhesus granz criz, hebraice fortment lo dis: 'heli, heli, parque an garpist?'
- S1. Cum de Ihssu l'anm' an anet, a se tant durament terra credict, a se control roches fendinent, chedent munit, a sepulcra sanz obsirent ampli,
- 82. Et mult corps sanz en sun exut et inter omnis sant vedud: qu'in templans dei cortine pend, jusche la terra per mei fend:
- 83. De laz la crez estet Marie de cui Jhesus vera caru presdre; cum cela caru vidra murir, qual agre dol la no lasab om inla.
- 84. Ela molt ben sab remembrar de soa carn cum deus fu nas.
- 85. Mais nenperro granz fu li dols chi traverset per lo son cor; nulz om mortalz no, l pod penser; sanz Symeonz lo percogded.

<sup>80, 1.</sup> del. — 81, 1. nananet. — 81, 3. fendient. — 82, 1. exit. 85, 4: loi für lo.

- 86. Joseps Pilat mult a preiat lo corps Jhesu qu'el li dones. a grand honor el l'enportet, en sos chamsils l'envelopet.
- 87. Nicodemus de l'altra part mult unguement hi aportet: enter mirra et aloen quasi cent liuras a donad.
- 88. A grand honor de ces pimenc l'aromatizen cuschement.
  dunc lo pausen el monument o corps non jag anc a cel temps.
- 89. La son madre virge fu
  et sen peched si portet lui,
  sos munument fure toz nous,
  anz lui no i jag unque nulz om.
- 90. Non fuc assaz anc als felluns; davant Pilat trestuit en van: 'nos te præiam per ta mercet, gardes i met non sia emblez.
- 91. Quar el zo dit que resurdra et al terz di vius pareistra; emblar l'auran li soi fidel, a toz diran que revisquet.
- 92. Granz en avem agud errors, or' en aurem pece maiors.' armaz vassalz dunc lor liuret, lo monument lor comandet.
- 93. Christus Jehsus qui deus es vers qui semper fu et semper es, ja fos la charn de lui aucise, regnet, pocianz (?) se fena.
- 94. Quand el enfern dunc a salit, fort Satanan alo venquet; por soa mort si l'a vencut

<sup>86, 1.</sup> preiar. — 87, 1. deligitra. — 90, 4. mer. — 92, 3. armaz.

que contr' omne no te vertud, 95. Et qui era li om primers et soz enffant per son pecchiad et li petit et li gran

et qu'i estevent per mulz anz.

96. Quar anc non fo nul om carnals en cel enfern non foz anaz. usque vengues qui, sens pecat, per toz sol fes communa lei.

97. Argent ne aur non i donet, mas que son sang et soa carn; de cel enfern toz nos liuret, en paradis nos arberget.

98. Et al terz di lo mattin clar, cum soleilz soes esclairaz. tres femnes van al monument; molt cars portavent unguemenz.

99. L'angeles deu de cel dessend, si s'aproismet al monument; tal a regard cam focs ardenz et cum la neus blanc vestimenz.

100. En pas qu'el vidren les custodes, si s'espauriren de pavor, que quaisses morz a terra vengren de grand pavor que sob lor vengre.

101. Sus en la peddre l'angel set, a las femnes si parlet, 'dis vos, neignt ci per que creniez, que Jhesum Christ ben requerez.

102. Anaz en es et non es ci, tot a complit qu'unque vos dis. venez veder lo loc voiat o li sos corps jac des abanz. A sos fidel tot annunciaz,

94, 4. contra omna n' et. - 97, 3, deg für de. - 100, 4. loi





mas vos Petdrun no i oblidez; en Galilea avant en vai, allo I verran, o dit lor ad.

- 104. Elles d'equi cum sunt tornades, Jhesus las a senps encontradas. dune reconnoissent le sennior, si l'adorent cum redemptor.
- 105. Lo nostre seinhe en eps cel di veduz fu i vegades cinc: primera l vit sancta Marie de cui sept diables for medre.
- 106. Empres lo vidren celles duas, del munument cum se retornent. Petdres lo vit en eps cel di, ab lui parlet si con l' audit.
- 107. Envers lo vespre, envers lo ser dunc lo revidren soi fidel. castel Emaus ab els entret, ab els ensemble si sopet.
- 108. Ja s'adunent li soi fidel,
  ja dicent tuit que vius era;
  cum il menaven tal raizon,
  Jherus estet en mez trestoz.
- 109. Pax vobis sit dis a trestoz.
  eu soi Jhesus, qui passus soi;
  vedez mas mans, vedez mos peds,
  vedez mo laz, qu'i fui plagas.
- 110. Fortment sun il espaventet;il li non credent que aia carn.zo pensent il que entre els le spiritus aparegues.
- 111. Mel e peisons equi manget, en veritad los confirmet. sa passions peisons tostas,

<sup>105, 2.</sup> vera des. — 105, 4. sep. — 106, 3. Perders. — 106, 4. sil. — 107, 3, 4. el.

lo mels signa de deitat.

- 112. Alques vos ai deit de raizon que Jhesus fez pro passion; tot no l vos pose eu ben comptar, no l pod nul om de madre naz.
- 113. A sos fidel quarante dis per mult semblant . . . . . . . . . . . ensembl' ab elz bet e manjed, de regnum deu semper parlet.
- 114. E per es mund coal allar tot babtizar in trinitad; qui l' incredran cil erent salv, qui no l cretran seran damnat.
- 115. Signes faran li soi fidel quals el abanz faire soliet. lingues noves il parlaran et diables encalceran.
- 116. Si alcuns d'els beven veren, non aura mal, zo sab per ver; sobre malabdes mans metran et sanitat a toz rendran.
- 117. Sus en u mont donches montet que d'Olivet numnat vos ai, levet sa man, si ls benedis, vengre la nuvols, si l collit.
- 118. E lor vedent montet en cel, ad dextris deu Jhesu se set qui venra nos toz judicar. a toz rendra e ben e mal.
- 119. Li soi fidel en son tornat, al dezen jorn ja cum perveng, spiritus sanctus sobr'elz chad, sì ls' enflamet cum fugs ardenz.

<sup>112, 1</sup> dedeit. — 116, 3. sobret. — 117, 3. sil für si ls. — 118, 2. es set. — 119, 3. spritus. — 119, 3. am Rand de ce lo di dicent pentecostem.

120. Il des abanz sunt aserad, de Crist non sabent mot parlar. en pasche veng vertuz de cel, il non dobten negun Judeu.

121. Pertot lenguatges van parlan, las virtus Crist van annuncian; no lor pod om nuls contrastar, signes fazen per podestad.

122. Espandut sunt per tot ces mund, regnum dei nuncent pertot, pertot convertent gent et pople, Xpistus Jhesus pertot ab elz.

123. Lo Satanas dol en a grand, als den fidels fai durs afanz: alcans en cruz fai soslevar, alquanz d'espades degollar,

124. Et los alquanz fai escorcer, alquant en fog vius trebncher, et en gradilie ls fai toster, alquanz ap petdres lapider.

125. Lui que aiude nuls vendra, cum peis lor fai, il crecient mais; lo cap a crut et vegurad, per tot es mund es adhorad.

126. Nos cestes pugnes non aven, contra nos eps pugnar deven; fraindre deven nostra voluntaz que part ajam ab los deu fidels.

127. Quar fini munz non est mult lon e l regnum deu fortment es prob: drontre nos lez, façan lo ben, gurpissen mund et sem peccad.

128. Xpistus Jhesus qui man en sus,

<sup>121, 1.</sup> lengatgues. 1 122, 1. spandut. — 123, 3. los levar. — 124, 1. el für et. — 125, 3. el für et. — 126, 3. frainde. — 126, 4. nos für los. — 127, 3. 100.

mercet aias de pechedors: en talz raizon si am mespres, per ta pietad lor perdonés.

129. Te posche rendre gracia, davant to paire gloria, sans spiritum posche laudar et nunc per tot in secula.

amen.

### anmerkungen.

- 2, 4. sosteg, vgl. wegen ber Form tec G. de Ross. p. 178, retegues Boeth. v. 95 und unten 4, 4 susteguest.
  - 4, 4. Das eingeschobene (i) ift vom Berausgeber.
- 5, 4. adducere, ins Lateinische übertragen, für adduire; so revivere 9, 3, so magis für mais 22, 4.
  - 8, 1. fus Conjunctiv, regiert von anz que.
- 8, 2. lo Lazer. Der Artifel erflart sich aus Einwicking bes Abjective lazer (spater ladre), wobei allerdings eine Bermechslung bes Lazarus von Bethania mit bem Bettler Lazarus angenommen werben muß. Dhne eine solche Beziehung auf bas Abjectiv hatte ber Dichter Lazarum ober Lazaron geschrieben.
- 9, 2. reis poderz; es wird zu lesen sein reis podenz = it. potente.
  - 9, 3. faise revivere, muthmaßlich faisiet reviure.
- 10, 2. Die durch branches gestörte Assonanz wurde sich mit dem synonymen broncs (= it. bronco) herstellen lassen, das sich zwar nicht findet, aber doch das Etymon zu broncher sein muß.
- 11, 4. a sos, nicht as sos (Hf. assos), ba fein Dativ as für als, wie auch kein Genitiv des für dels, vorkommt.
- 12, 1. gran folcs aredrengan davan. Ein Berbum aredrengar sucht man vergebend; selbst vom picard, dringuer 'jaillir' (Corblet p. 374) läßt sich keine Zusammensetzung a-re-

þ

<sup>129, 1.</sup> resdre.

drengar gebenken. Man wird lesen mussen aredr' et an davant (neufrang. en avant), wodurch bie Worte bei Marcus 11, 9 et qui praeibant et qui sequebantur ausgebrückt waren.

- 13, 2. la 'sgarded für la esgarded; boch ware auch las (= la se) garded 'betrachtete sie sich' möglich.
- 14, 2. zai te, dis el, per tos pechet, ein Berd, an bem noch zu bessern ist. Gai (guai) fur zai gabe einen guten Sinn, ber Beheruf über bie Pharisaer vab vobis Matth. cap. 23
  - 16, 4. pedra sub altre non laiserant (lairant?), sat. non redinquetur hic lapis super lapidem, qui non destruatur Matth. 24, 2. Ift sub richtig gelesen, woran ich nicht zweiseln will, ba auch in berselben Bebeutung 100, 4 sob lor vorsommt, so muß man annehmen, daß das sat. sub, das in subire eine Richtung von unten nach oben ausbrückt, in die Bebeutung des vollendeten Aufsteigens (super) übergegangen sei, womit sich goth. uf = sub, ahd. oha = super vergleichen ließe; aber die ser Gebrauch wurde ganz vereinzelt dassehen. An beiden Stellen sub in sus oder in sobre (sob lor also in sobr' els) abs zukündern, scheint zu willtürlich. Die Sache bedarf noch einer genaueren Erwägung.
  - 17, 3. quar eu te fiz, nu m cognoguist. Der Sinn bes Berses ist zwar klar, stimmt aber nicht zum Evangelium. Rach Sucas 19, 44 eo quod non cognoveris tempus visitationis tuae konnte ber Berkasser geschrieben haben quar tu lo temps non cognoguist. Rach 19, 42, si cognovisses et tu et quidem in hac die tua quae ad pacem tibi konnte es etwa auch heißen quar tu ta sin (Frieden) nun cognoguist.
  - 19, 2. grant pres pavors als Judeus. Ueber prendre mit personlichem Dativ s. Rom. Gramm. III. 117. Die Stelstung des Berbums zwischen Adjectiv und Substantiv ist in unserm Gedicht nichts seltnes: gran san escarn 72; granz en avem agud errors 92; lo Satanas dol en a grand 123; sepulcra sanz obrirent mult 81; molt cars portavent unguemenz 98 u. s. w. Sou auch im folgenden Densmal 2, 3, 4; 6, 5; 9, 3; 22, 5.
    - 20, 1. felo Judeu. Bolternamen tonnen bes Artitels ent.



- rathen, vgl. 54, 3 Judeus l'acusent, 56, 2 consentunt fellun Judeu, Leobegar 9, 4 baron franc, Rom. Gramm. III. 34.
- 20, 2. enz lor cors grand a(ra)n enveie. Gehort aran ber H. ober bem Herausgeber? Zu lesen ist enz en lor cors grant an enveie = indignati sunt Mtth. 21, 15.
- 21, 2. vengué, besser venguet: ersteres ist neuprov. Man vgl. über diese verlängerte Form Rom. Gramm. II. 177. Rebost von rebondre für repondre reponre ist prov. und alte franz., s. Lex. rom., en repost (inegeheim) Chron. de Beneft, Glossar.
- 21, 3. que m'en darez e l vos tradran 'was wollt-iffe mir bafür geben und sie sollen ihn euch überliefern', quid valtis mihi dare et ego vobis eum tradam Matth. 26, 15. Der Bf. hat wohl tradrai und B. 4 ademplirai geschrieben.
  - 23, 4. a sos fedels f. 11, 4.
- 26, 2. diables enenz en sa gola. Man darf bessern diables ven enz en sa gola. Diable ohne Artisel s. Rom. Gramm. III. 23 und vgl. Leodegar 22, 2.
- 29, 1. alo sanc Pedre per cho inded. Es wird geheis gen haben alo sanc Pedre cho indiqued ober indited bort sagte er S. Petrus das an'. Per cho (beshalb) ist gegen ben Zusammenhang, per war vielleicht eine abgebrochene Wiesberholung von Pedre. Mertenswerth ist das sonst nicht vorstommende Abverd alo (bort, daselbst), das unser Dentmal auch 94, 2, 103, 4 (allo), 50, 1 (dalo) gebraucht, vermuthlich aus ad locum, bei den Classifitern in zeitlicher Bedeutung.
  - 29, 2. neiaret = franz. nieroit.
- 29, 3. Pedres fortment s'en aduned. Adunar heißt einis gen, s'adunar sich einigen, eins werben, beschließen (vgl. 43, 3), eine Bebentung, die aus bemselben Gesühle hervorgieng wie bas ahd. sih einon, welches Graff I. 331 beschließen, sich vorsnehmen übersetzt : s'en adunar ist = ahd. sih einon thes (Gesnitiv).
- 30, 1. den = altspan. dent, neusp. dende, vgl. Leobegar 21, 1, 3.
- 30, 2. Gehsesmani vil' es n'anez. Bu supplieren ift bie Prapos. a, die sonft bei anar, weun fie bas Biel ber Bewegung

auszubruden berufen ift, nicht entbehrt werden tann. Vila ficht hier noch in feiner urfprünglichen Bebeutung Meierhof.

- 31, 2. condormirent, einziges roman. Beispiel dieses Wortes, reflexiv gebraucht wie se dormir und s'adormir, s. Orelli 177, Lex. rom. III. 74.
  - 31, 3. veg wie sosteg 2, 4.
- 32, 2. sudor sudet. Berba mit Substantiven bestelben Stammes zu verbinden, liebt bies Denkmal. So vestir vestiment 64, escridar critz 79, s' espaurir de pavor 100.
- 34, 3. adun, seltenes Abverb für fr. ensemble: pensez de vos tenir aun Chron. de Benoît II. p. 545, ital. a uno.
- 35, 2. tuit li felun caden ginon | los terce vez lor o demanded. Ginon, unmittelbar von lat. genu, für das übliche a ginolhos begegnet nirgends. Die Abhülse liegt diesmal auf der Hand. Zieht man das störende los aus dem folgenden Bers herüber, so wird sich aus ginonlos leicht ginolos (l in diesem Dentmal auch für lh) ergeben, wie 11, 3 mantels aus mantenls; ginolhos ohne Präposition konnte der alten Sprache genügt haben, es wäre das ital. ginocchioni. Das vorausstehende von dem Sinne nicht geforderte tuit kann der Bers nicht vertragen. Wegen terce vez, sofern es ohne Artikel steht, s. zu 49, 2.
- 36, 1. trassudad erhitt, vgl. pr. d'ira trasuzatz Lex. rom. V. 290 b, altfr. tressuer d'angoisse Roques. s. v., sp. trasudar, st. trasudare.
- 37, 1. veggnet, ber Aussprache nach s. v. a. veniet, Imperf., vgl. soliet 115.
- 38, 2. in ço baizol. Ift ço verberbt aus cel? Merkwurbig wird im Altital. das entsprechende ciò zu Substantiven construiert, f. Rom. Gramm. III. 67, von welchem Gebrauch sich aber im Altsranz. kein Beispiel sindet. Baizol aus basiolum fehlt ben übrigen Sprachen.
- 38, 4. tradas, von tradar, s. Boeth. B. 8; daher altfr. extreer = ex-tradare.
- 39, 3. no s defended ne no s susted, vermuthlich fur no s'usted = no s'osted er vertheibigte sich nicht und entfernte sich nicht; u für o ist häusig.

- 40, 4. la destre aurilia li excos, das Berbum hier noch wie im Latein. gebraucht, dentes, oculum excutere heraussschlagen, herabschlagen, altfr. escorre esquerre abschütteln, losmachen.
  - 41, 1. red für rend, vgl. Boeth. B. 57.
- 42, 2. desans, auch Leobegar 31, 2, Abverb mit ber Beb. 'vorher', gebilbet wie des-ab-anz 102. 120. Mit ber franz. Form aveil, die zum Plur. aveien 7, 4 stimmt, ift die Assonauz zu retten.
- 43, 3. adunovent, (adunouent.) Ich mage, nicht adunavent bafür zu schreiben, ba jene Form ihr grammatisches Recht hat und zumal in einem Sprachbentmale von so wenig bestimmster Farbung leicht eine Stelle finden konnte.
- 44, 3. envengud neben trovez, willsommenes Zeugnis für bas frühere Dasein bes Berbums invenire im Romanischen, bas nachher von trovare aus der Sprache verdrängt ward.
- 44, 4. feist nicht Imperf. Conj. (feist) ber hier übel angewandt mare und B. 53, 4 feisis lautet, sondern Perf. Ind. für bas übliche fist oder fez, wie auch feisis für fesis. Dem Pers fehlt eine Sylbe (il non feist?)
- 47, 4. Fedre ist eine orthographische Subtilität für feire, um biefem eine alterthumliche Gestalt zu geben; ba i oft auf d zuruckleitet.
- 48, 1. fins en las ostias estet Petre. Fins ital, fino, eine übrigens unprov. Partifel, gibt mit dem Bb. estar feinen Sinn, so daß der damit anhebende Sat die Stelle bei Matth. 26, 58 Petrus autem sequedatur usque in atrium nicht ausdrücken kann. Liest man fors, so schmiegt sich der Bers an Ioh. 18, 16 Petrus autem stadat ad ostium foris (προς τη θύρα έξω. Las ostias (Fem.) ist wie ital. le uscia die Thurspfosten.
- 48, 2. al fog l'useire l'eswardevet. L'useire ist = franz. l'huissière = ancilla ostiaria Joh. 18, 17. Eswardevet habe ich gegen bas nicht zu rechtfertigende eswardonet gleich in ben Text aufgenommen. Nach adunovent 43, 3. ware auch eswardovet möglich.

4 ....

48, 3, 4, et de sa raison si l'esfred, que so dieu si



li fai neier und mit ihrer Rebe erschreckt fie ihn so, baß fie ihn seinen Gott auf biese Beise verläugnen läßt'. Esfred franz. Form zusammengezogen aus esfredet, prov. konnte nur esfreda stehn.

- 49, 2. terce vez zum britten mal, eine Formel, die keis mes Artikels bedarf, vgl. 35, 3, auch 105, 3. Ebenso tierce feiz Livr. d. rois p. 346.
- 49, 3, 4. los reswardet lui recognostre et semper fit (fist) er betrachtete sie um ihn zu erfennen und sogleich that er' b. h. erkannte er ihn.
  - 50, 1. dalo, f. an 29, 1.
  - 50, 2. se ploret, reflexiv, f. zu Boeth. 159.
  - 52, 2. mel für mal auch im Fragment von Balenciennes.
- 52, 4. patierent verhandelten, verglichen sich. Das Bb. patier, mlat. pactare, ital. pattare, span. pechar, port. peitar, scheint soust im Franz. nicht üblich.
- 54, 1. de multes vises l'apeled, Luc. 23, 8 interrogabat autem cum multis sermonibus. Vises fur guises = manières.
- 55, 3. blanc vestiment si l'a vestit. Dieses gemithliche si, welches auf invertierte Sattheile zuruchweist (vgl. 89, 2; 107, 4) erinnert an unser abb. so in Stellen wie joh allo thio zîtî so zaltun sie bi notî; zi wafane snelle so sint thie thegana alle.
- 56, 1. Pilat Dativ, abhångig von consentunt (consentir qch. à qqun s. 2. B. Wace S. Nicol. ed. Delius v. 1457).
- 57, 1. clausisdrent = crucifixerunt, eigentl. = clavo fixerunt, später nach ber 1. Conj. clousichier.
- 58, 1, 2. cum aucidrai cui vos est rei | zo dis Pilaz (rei für reis.) Der Herausgeber theilt ab reizo | dis Pilaz und übersett quelle raison avez-vous? Reisons (für raisons) steht wirklich 61, 1, und scheint unterstützt zu werden durch nullam causam in hoc homine Luc. 23, 4, vgl. Joh. 19, 4. Allein biese Art zu lesen ist gegen die Construction, gegen das Mestrum und gegen die Assonatz. Nach der in den Text aufgenommenen Abtheilung passen die Worte zu Joh. 19, 15 regem vestrum crucisigam? wie soll ich den tödten, der euch König ist? Kur cui könnte man qui schreiben, boch läst sich senes

als Attraction rechtfertigen. Freilich cum aucidrai ieu vostre rei ware eine einfachere und getreuere Uebersetzung ber Stelle bes Apostels.

- 58, 2. forsfaiz non es 'er ift fein Miffethater'.
- 58, 3. rumpre, wie man sicher für rumple lesen muß, scheint spnonym mit flagellar, etwa 'hart züchtigen', vgl. ital. rompere lendenlahm machen.
- 60, 2. Bielleicht 'bamit er wegen seines Todes sich ver- langnen tonne'; se neger (neyer) = span. negarse.
  - 62, 3. de las. Der Bere verlangt bie frang. Form dels.
- 66, 4. qui Partikel für que, vgl. Leobegar 16, 4. 28, 4. Alexius 22, 5. Es mahnt noch an bas quid ber Eibe.
- 68, 1. deramar gerreiffen, in berfelben Bebeufung Ales rins 29, 4.
- 68, 2. mais aura sort an agitad. Aura Abverb für ara? Aber agitar sort hat man schwerlich gesagt. Ich gebe als Conjectur mais ara sort van a gitar, wiewohl ber Stelle Joh. 19, 24 sed sortiamur de illa cuius sit besser entsprechen wurde mais qui l'aura sort an gitad (wosur gitada freilich üblicher ware).
- 70, 1. Statt u wird eu ju lesen fein. Aber fur ben folgenben Bere ift fein Rath.
- 72, 21 cridarun eine Unform, für welche man unbebenten lich cridazun schreiben barf, lat. quiritatio.
- 72, 3, 4. uns dels ladruns el escarnie; dasselbe pleonas stische Personalpronomen Leodegar 20, 1.
- 75, 1. qui non mentid. G. über biefe Formel ju Boeth. B. 45.
  - 75, 2. se par si pius, vielleicht apar si pius.
- 76, 3, 4. chi per hum va confession, perdones al ladrun. Berberbte Stelle, wie auch ber verstummelte zweite Bers versräth. Es ist leicht etwas passenbes bafür unterzuschieben, z. B. chi humil sai consession perdones tu cum al ladrun.
- 77, 4. que nos ne dest tua pietad. Etwa qu'en nos vedes, per ta pietad? vgl. 128, 4 per ta pietad lor perdones. Vedes fitr ves wie tenes, podes, voles neben tens, potz, vols besteht.

78, 4. suspensus fues, vermuthlich furet.

8

- 80, 1. uns dels felluns chi sta iki, sus en la cruz li trenlazet. Champollion übersett le perce d'une lance. Hiernach ware zu lesen lo traslazet, wenn bas in feiner ber Schwester. sprachen vorhandene, durch fein entsprechendes Beispiel unterftate Compositum tras-lanzar ale eine fchickliche Bilbung anerfannt werben burfte. Aber auch in ber Sache liegt ein Bebenken, ba der gangenstich bem Tobe bes heilandes nicht vorangieng, sondern auf ihn folgte. Ginen fo groben Berftof aber gegen bie Beschichte burfen wir bem Cleriter, ber bas Bebicht muthmaglich an firchlichem Gebrauche verfaßte, ficher nicht zutranen. Er folgt hier, wie man leicht bemerft, ber Ergahlung bes Matthaus 27, 48, 50: et continuo currens unus ex eis (uns dels felluns) acceptam spongiam implevit aceto et imposuit arundini et dabat ei bibere. Jesus autem iterum clamans voce magna (fortmen recridet im folg. Bers) emisit spiritum (lo spiritus de lui anet.) Man andert nun aber menis ger am Buchstaben als ber Berausgeber anbern muß, wenn man trent in trail verwandelt und also liest li trais azet er brachte (reichte) ihm Essig auf bas Rreuz hinauf.' Traire = fran. traer, azet = ital. aceto.
- 81, 1. an für en, vgl. Leobegar antro für entro 32, 2. 82, 1. mult corps sans; letteres kann Gen. Plur. sein nach dem lat. multa corpora sanctorum, als Romina gehörte

es ju ben Rehlern. Exut verlangt ber Reim.

- 83, 4. no l sab om inls. Zunächst läge om vils, 'ber nies bere, standgeborene Mensch kann solchen Schmerz nicht ermessen', unten 85, 3. nulz om mortals no 1 pod penser. Roch ware zu erwägen om nuls mie 121, 3, vgl. 85, 3, was indessen bie Assonanz zerkört.
- 85, 1. nenperro, besser nenpero d. i. n-en-per-o nicht beshalb, nichtsbestoweniger = pr. enpero no oder auch bloß enpero.
- 85, 4. percogded = per-cogitavit? Beffer precogded, aus bem vorhandenen praecogitare. Simeon bachte ober sah es voraus, ba er zu Maria sagte tuam ipsius animam pertransibit gladius Luc. 2, 35. Statt bes oben angenomme-

nen lo ware auch l'og möglich, lo i aber nicht zu rechtferstigen.

- 88, 2. cuschement, sichtbarlich ein beutsches, der Sprache nachher wieder abhanden gekommenes Wort, abb. casc rein, nhb. keusch.
  - 91, 3. emblar l'auran für l'emblaran, auf spunische Beise.
  - 92, 2. pece für pechez.
- 93, 4. regnet pocianz se fena. Pocianz begleitet ber Herausgeber mit einem Fragezeichen, es ist also wohl nicht ganz leserlich. Doch geben bie beiben ersten Worte einen paffenben Ginn = franz. Christ regne puissant, puissamment; über ben Schluß bes Berses aber wage ich teine Bermuthung.
- 94, 2. fort Satanan alo venquet 'übermand er bafelbst ben starten Satan.'
- 94, 4. 95, 1. que contr' omne no te vertud et qui era li om primers etc. Der Druck hat: que contra omne n'ot v., was keinen gesunden Sinn gewährt: Jesus bestegte den Satan, 'so daß er gegen den Menschen nicht Macht hatte. Die Macht des Satans sollte ja für immer gebrochen sein. Grammatisch ist auch dagegen zu erinnern, daß unser Denkmal wesder ne (n') für non, noch auch ot gebraucht. Bessert man, wie oben geschehen, so ist der Sinn der ganzen Stelle: 'Jesus besiegte den Satan, so daß er gegen den Menschen keine Macht hat und dem (qui für a qui oder cui) der erste Mensch seiner Sünde wegen gehörte und die Kleinen und die Großen und die daselbst (in der Hölle) schon viele Jahre hindurch waren.' Der Emendation no te aus not vergleicht sich oden 24, 4 cove aus cov.
  - 95, 3. petit, vielleicht petitet.
  - 96, 3. usque, auch im Alexiuslied 58, 2.
- 98, 2. cum soleilz soes esclairaz. Bielleicht cum lo soleilz sors esclairaz; sorzer gebraucht wie lat. und ital. surgere. Den Artifel ließ der Schreiber fallen, weil soleil ohne densels ben zu stehen pflegte, mit demselben aber steht er 78, 2; Ferabr. 3455 lo mati anaray, quan sera esclayrat.
- 99, 1. angeles breisplbig wie auch in andern Gedichten 3. B. Chans. d'Ant. I. 93; sonst oft angeles geschrieben und

zweisplbig anjles gesprochen (welcher Meinung auch Michel ift, f. Ger. de Nev. p. 242).

100, 1. en pas ist wohl in en pos = span. en pos zu andern. — Für custodes verlangt der Reim custods, was auch die sprachrichtige Bildung ware, wiewohl in spätern Werken custodes dreisplig gesprochen wird: lor custodes a mal esquel etc. Renard IV. 436. Uebrigens entstand aus custos prov. custodi, span. custodio.

100, 2. espauriren viersplbig, für espauriren; bieselbe Ennarese in paurucha (breisplbig), gleichfalls von pavor.

100, 3. quaisses, ein neues Beispiel der mit s erweitersten Partifeln, Rom. Gramm. II. 378, fonft quais, von quasi.

100 4. sob, f. Anm. zu 16, 4.

101, 3. dis vos, neient ci per que creniez. Stoßt man per aus, welches der Schreiber arglos hinzusügen mochte, da es in dieser Verbindung üblich ist, so ist für das Metrum gessorgt. Die Copula est siel aus wie 122, 4 Xpistus Ihesus pertot ab elz. Aber dis mit paragogischem s (vgl. prov. die 1, 1) muß in einem so alten Dentmale auffallen, welches von dieser Form kein anderes Beispiel gewährt, man mußte denn dis 14, 2 für dasselbe Wort nehmen. Sollte der Ansang dieses Misbrauches so hoch hinaufreichen? Im Alexiusliede sins den sich bereits die Imperative vas und oz (lat. audi.)

104, 2. senps, einfache Form vom lat. simul, fonst überall en - semps.

105, 1. seinhe. Das Alter dieser abgefürzten Form ift zu bemerken.

105, 4. medre für mesdre.

106, 4. si con l'audit. Der Druck hat sil, worin bas stets mit c geschriebene Pronomen cil nicht zu vermuthen ist; vielleicht steht in der Hs. siccon. Für con l'audit wird man con l'ai dit lesen mussen, wenn nicht com ai dit. Was Str. 103 von Petrus gesagt ward, betrifft freilich nicht dessen Gespräch mit Christus, wovon Johannes redet Cap. 21.

108, 2. era gegen die Affonanz war ber Berfaffer nicht genothigt zu setzen, ba ihm esteit zu Gebot ftanb : es ist also wohl ein Bersehen bes Schreibers.

. . .

٠.,

- 111, 3. sa passions peisons tostas. Muthmaßlich ist zu bessern sa passion peisons testat 'sein Leiden bezeugte (bezeichenete) ber Fisch.' Diese Bebeutung hat testar noch im Churwallschen, während die andern Sprachen sie mit testisicare ausbrucken.
- 113, 2. per mult semblant 'burch viele Gleichniffe'. Die zweite Salfte bes Berfes fehlt.
  - 113, 3. bet fur bec verschrieben, oder eine eigne Form?
- 114, 1. e per es murd coal allar. Es für est kann ein mundarklicher Zug sein, dasselbe begegnet auch 125, 4, im Alexinsliebe 14, 3 ices. Coal ist wohl in co val zu trennen: er spricht von dem Reiche Gottes und wie es fromme durch diese Welt zu wandern.
- 114, 3. l'incredran. Für ein Compositum encreire zeugen manche Stellen, z. B. Alexius 65, 2 ne l'encreient sie glauben es nicht', 41, 5 se jos ancreid wenn ich sie glaube'; Wadernagel p. 18 ke mes ieuls encru; N. Leyczon v. 407 aquel que ho say encreyre. Bgl. franz. en croire quelqu'un.
- 116, 1, 2. si alcuns d'els beven veren, non aura mal, für auran, Sing. für Plur, durch Spness.
  - 120, 1, 2. Der Ginn biefer Berfe ift mir nicht flar.
  - 122, 3. gent et pople, I. pople et gent.
- 125, 1, 2. lui que aude muls vendra, cum peis lor fai, il crecient mais. Ich lese (indem ich jedoch die Stelle genauerter Ansicht empfehle) qu'en aiude nus, und übersete: ihn (Christus), der und einst zu Halfe kommen soll, je schlimmer ihnen jener (ber Teufel den Getrenen Gottes) mitspielt, um so mehr fordern sie ihn (den Heiland d. h. seine Lehre).
- 125, 3. lo cap a crut et vegurad. Beffer an crut, theils wegen ber Accusativform cap, theils weil vegurar (lat. vigorare) in keiner roman. Sprache als Intransitiv gebraucht wird. Also: 'bas Oberhaupt haben sie geforbert und gesträftigt.'
- 126, 3. fraindre deven nostra voluntaz. Dem Bere ift nicht anders zu helfen, als wenn man nostra in nos verturg, eine Form, welche sehr hoch hinaufreicht, ba schon bas Fragement von Balenciennes bas entsprechende vost für vostres gesbraucht. Nos für nostres sindet sich auch im Alexiuslied 105, 3.

126, 4. que part alam, vermuthlich qu'aiam part.

127, 1. fini munz fur lat. finis mundi.

5

197, 3. drontre nos lez, façan lo ben, gurpissen mund et sem peccad 'so lange es uns noch erlaubt ist, last uns Gnites thun, die Welt wegwerfen und ohne Sunde. Bielleicht aber hatte das Original som peccad 'ihre Sinde'. Uebet die Partifel drontre s. zu Leobegar 33, 4.

128, 1. man en sus, vgl. au Eulalia B. 6.

128, 3. am mespres, für an mespres burch Affimilation.

# II. Sanct Levdegar.

Ueber handschrift und Abbruck biefer Legende ift ichon oben in ber Borerinnerung zur Passon Christi bas Rothige bemerkt worben. Gie ift von einer etwas fpateru Sand, aber nach bes herausgebers Meinung gleichfalls noch im gehnten Jahrbundert geschrieben. Daß fie etwas junger fei, bafur ift schwerlich ein anderer grammatischer Grund beigubringen als die schon gefunkene Form der Regationspartikel no, die fich neben non einfindet, etwa auch die Form der Praposition par, beibe bem ersten Dentmal, wie oben bemertt, noch unbetannt. Aber es fehlt auch bier nicht an alterthumlichen Klerisnen, Bortern und Bebeutungen. Dabin gehört bas Plusquame perfect, bie Partifeln hanc = 'ital. anche, quandins, den, dontre, bas Substantiv exercite, bie Berba clergier, condignar, condemnar beschädigen, se paiar fich verfohnen, perdonar ichenten. Das flectierenbe s wirb, außer in Gigennamen, mit ziemlicher Gorgfalt gehandhabt: es fehlt 16, 2 in tos consilier, 40, 2 in que grand sustint, und ist aberstaffic in deus 36, 4, sancz 38, 1.

Die Mundart neigt sich offenbar etwas mehr zur französischen Form als die des ersten Gedichtes. Zwar ist auch hier
a neben e gleichberechtigt, der Artifel lautet li und lo u. dgl.;
aber es treten entschieden französische Züge hervor, die dem
ersten Denkmale ganz fremd sind, z. B. das abgekürzte Pronomen s = prov. ls 15, 2, die Endung des Insin. ier = prov. ar
(parlier, laudier, auch Partic. laudiez), die des Partic. Pras.
aut an = prov. en (ardant, percutan), die Formen estrai =
prov. sarai, algent = prov. anen; auch nimmt die Endung b =
prov. c im Perfect überhand (oth, joth, poth für ac, jac, pog).

Man bemerkt überdies eine Reigung zum Diphthongieren: wernigstens steht ie oft für franz. e, a, ai, (ciel für cel, tiel für tel, ispieth für épée, humilitiet für humilité, miel für mal, piers für pairs), uo steht mehrmals für 0 (buon für bon, duol für dol). U und 0 vertragen sich auch hier (cantumps cantom, nun nom, super sobre). Champollion vermuthet, die Legende sei in Limousin oder Poitou abgefaßt, schöpft aber aus der Sprache keine Belege dafür. Unter den Gränzmundarten hatte die poitevinische ein gewisses Ansehn. Manche Handschristen enthalten Lieder in derselben, gewöhnlich Uebersetungen, und anch in Epopden wird auf solche Lieder Bezug genommen; soweit sie sich aber aus diesen Proben beurtheilen läßt, hatte sie eine verhältnismäßig zu bestimmte Haltung um sich in den allzu schwankenden Sprachsormen unsers Gebichtes wiedererkennen zu lassen.

Auch hier sehen wir ben achtsplbigen Bers und die Affondnz angewandt; aber die Strophe besteht aus drei Reimpaaren und nur der mannliche Resm ist zugelassen. Das Metrische ist schon etwas sorgfältiger behandelt als in der Passon Christi: e z. B. reimt nicht auf i, o nicht auf u. Abet poer tischer Geist und Schmuck sehlt auch hier. Bemerkenswerth ist etwa nur die restänartige Wiederkehr der Schlußverse Str. 27 und 28:

hor' a perdud dom deu parlier, ja non podra mais deu laudier. was etwas nach Poesse schmedt.

- · · · · ·

Ge gibt brei altere Lebensgeschichten bes heil. Levbegar: zwei berfelben, bie etste von einem ungenannten Monachus Augustodunensis, die zweite von einem Ursinus Prior Locociacensis (franz. Liguge), stehen in ben Actis Sanctorum (oct. tom. I.), eine britte, metrische, hat Pitra in seiner Histoire de Saint Leger Par. 1846 p. 464—503 herausgegeben. Es läst sich eben nicht behaupten, daß unser romanischer Berfasser sich streng an jene Quellen gehalten, wiewohl er sie gefannt haben mußz er weicht an einigen Stellen so sehr bavon ab, daß er noch aus andern Nachrichten, nach Champollions Bermuthung aus mundlicher Ueberlieserung, geschöpft haben muß. Da er

um bie Spiten ber Geschichte seines Heiligen berührt, so leibet seine Erzählung an Unbeutlichkeit. Eine kurze hier und ba ergänzende Inhaltsanzeige wird zugleich das Berstehen des Gesbichtes erleichtern.

Leobegar wird als Rind von seinen Eltern bem Ronia Rothar (III), Sohn ber Balbechild (roman, Baldequi) übergeben, Strophe 3 (ber Beschichte nach mar es Lothar II; feine Gemahlinn Balthildis führte nachher bie Vormundschaft über ihren Gohn Lothar III). — Der Konig lagt ben Anaben burch (beffen Dheim) Dibo, Bifchof von Poitiers, jum Geiftlichen bilben,: Str. 4 — Rach vollbrachten Studien lebt Leobegar wieber am bofe bes Ronigs, bis er Abt von St. Mairent (unweit Poitiers) wird, Str. 5 - Wegen feiner trefflichen Gigenschafe ten liebt ihn ber Ronig (Lothar III., ber unterbeffen mr Realerung gefommen), ruft ihn an ben hof und beforbert ihn (659) gum Bifchof von Autun, Str. 6-8 - Rach Lothars Tobe (670) wahlen die frantischen Barone Chilperich jum Ronig, Str-9 (Childerich II., Lothars Bruder ist gemeint). — Bergebens fucht Graf Ebroin: (ber Major Domus) ben anbern Bruber Dietrich auf ben Thron ju erheben. Und Berbruß über feinen misinngenen Dian tritt er ale Monch ine Rlofter Luren (in ben Bogefen), Str. 10. 11 (Eigentlich folgte Dietrich III. auf Lothar, marb aber nach einer furgen Regierung megen Chroins Tyrannei abgesett, Chilberich ward gewählt und Ebroin gum geiftlichen Stande genothigt) - Chilperich (b. h. Chilberich) macht Leobegar zu feinem Rathgeber und regiert loblich Str. 12. -Aber ein boshafter Berlaumber reigt ben Ronig gum Born ac gen ben Mann Bottes. Diefer erfahrt es, halt es aber geheim, Str. 13. - In Gegenwart bee Ronige, ber ihm nach bem Leben trachtet, feiert Leobegar bas Ofterfest (au Autun) und entfernt fich fobann aus ber Stadt, Str. 14 - begibt fich aber auf bes Ronigs verschnliche Ginladung wieder zu bemfelben Str. 15 - und stellt ihm vor, er tonne ihm nicht mehr ale Rathgeber bienen, ba fich bies mit feinem bischöflichen Umte nicht vertrage; lieber moge ihn ber Ronig in ein Rlofter geben laffen, Str. 16. - Es wird ihm vergonnt und fo tritt er in Luxeu ein, wo er (feinen Rebenbuhler) Ebroin finbet, Str. 17.

Diesen bewegt er burch seine Ermahnungen zur Berschnung, bie aber nicht aufrichtig gemeint ist, Str. 18, 19. — Bewegungen nach Chilberichs Tobe (674). Ebroin verläßt bas Rloster, sammelt Mannschaft und verwüstet bas Land, Str. 20—23. — Sobann belagert er ben verhaßten Leobegar in Antun (wohin bieser zurückgekehrt war) und nimmt ihn, ber, um für bie Stadt zu bitten, an der Spise seines Elerus ausgezogen war, gefangen, Str. 24. 25.

Zweites Lieb: Leobegars Marterthum. — Ebroin läßt ben Gefangenen blenden und einsperren, ihn bann noch der Lippen und Junge berauben, Str. 26—29. — So überautwortet er ihn einem Manne Namens Guenes (Waningus in den Quellen), der ihn in ein entlegenes Kloster, Fecamp, bringt, Str. 30. — Dort gibt ihm Gott die Lippen wieder, so daß er beten und das Bolf zum Glauben anleiten kann, Str. 31. — Als Ebroin das erfährt, übergibt er ihn einem andern Aufseher, Laubebert (Rotdartus comes palatii in den Quellen) mit dem Austrage ihn zu mishandeln, Str. 32. 33. — Ein Wunder geschieht, Str. 34. 35.— Leobegar predigt wieder vor viesem Bolse, Str. 36. — Endlich sendet Ebroin vier Bewassnete ihn umzubringen, aber nur einer derselben, Badar (Wardardus in einer Quelle des 11. Jahrh, Pitra p. 551.) vollzieht biesen Besehl, Str. 37. 38. — Wunder bei dem Tode des Märtveres, Str. 39. — Schluß, Str. 40.

- 1. Domine deu devemps lauder
  et a sus sancz honor porter;
  in su amor cantomp dels sanz
  quae por lui augrent granz aanz;
  et or' es temps et si est biens
  quae nos cantumps de sant Lethgier.
- 2. Primos didrai vos dels honors quae il auuret ab duos seniors; apres ditrai vos dels aanz que li suos corps susting si granz, et Evvruin, cil deumentiz, que lui a grand torment occist.
- 3. Quant infans fud, donc a ciels temps al rei lo doistrent soi parent.
  qui donc regnevet a ciel di, cio fud Lothiers fils Baldequi.
  il le amat; deu lo covit;
  rovat que litteras apresist.
- 4. Didnn l'ebisque de Peitieus lui l comandat chi reis Lothiers. il lo reciut, tam ben en fist, ab u magistre sempre l mist qu' il lo doist bien de ciel savier

don deu serviet por bona fied.

- 5. Et cum il l'aut doit de ciel' art, rendet qui lui lo comandat. il lo reviut, bien lo nodrit, cio fud ionxtiemps ob se lo ting. deus l'exaltat cui el servid, de sanct Maxenz abbas divint.
- 6. Ne fud nuls om del son vivent

<sup>1, 3.</sup> del sant. — 3, 6. rovit. — 4, 4. abd magistre. — 5, 3. nonrit. — 5, 4. los für lo. —

- qui mieldre fust donc a ciels temps; perfectus fud in caritat, fidautat grand et veritat, et in raisons bels oth sermons, humilitiet oth per trestoz.
- 7. Cio sempr' et fud et ja si er:
  qui fait lo bien, laudaz en est.
  et sanz Letgiers sempre fud bons,
  sempre fist bien o que el pod,
  davant lo rei en fud laudies;
  cum il l'audit, si l'inamet.
- 8. A se l mandat et eio li dist:
  a curt fust, sempre lui servist.
  il l'exaltat e l'onorat,
  sa gratia li perdonat,
  et hunc tam ben que il en fist,
  de Hostedun evesque en fist.
- 9. Quandius visquet eiel reis Lothier, bien honores fut sancs Lethgiers. il se fud mors, damz i fud granz; cio controverent baron franc, porcio que fud de bona fiet, de Chielperig feissent rei.
- 10. Un compte i oth, pres en l'estrit: ciel eps nun auret Evvruins.

  ne vol recinure Chielperin,
  mais lo seu fredre Theodri.

  ne l condignet nuls de sos piers,
  rei volunt fair estre so gred.
- 11. Il lo presdrent tuit a conseil,
  estre so gret ne fisdren rei.
  et Evyruins oth en gran dol
  perro que vencre no ls en poth.
  por ciel tiel duol rova s clergier,

<sup>6, 4.</sup> fidautal. — 7, 2. net für est. — 7, 6. su (sillinamet?) — fegt. — 10, 4. li. — 11, 3. ot ten.

si s'en intrat in un monstier.

- 12. Reis Chielperics tam bien en fist, de sanct L. consilier fist.
  quandius al suo consiel edrat, incontra deu ben si garda, lei consentit e l' observat et son regnet ben dominat.
- 13. Ja fud tels om, deu inimix qui l'encusat ab Chielpering. l'ira fud granz cum de senior et sancz L. oc s'ant pavor; ja lo sot bien ille celat, a nul omne no l demonstrat.
- 14. Quand ciel traetels esdevint, paschas furent in eps cel di; et sancz L. fist son mistier, missae cantat, fist lo mul ben, pobl' an lo rei communiet et sens cumgiet si sen ralet.
- 15. Reis Chielperics cum il l'audit, presdra sos meis, a lui s tramist cio li mandat que revenist, sa gratia por tot ouist et sancz L. ne s soth mésfait, cum vit les meis, a lui ralat.
- 16. Il cio li dist et advuat:

  'tos consilier ja non estrai,
  meu evesques ne m lez tener
  porce qui sempre vols aver.
  en u monstier me laisse intrer,
  pos eu non posc la vol ester.'
- 17. Enviz lo fist, non voluntiers, laisse l'intrar in u monstier: cio fud Lusos ut il intrat. clerj' Evvrui ille trovat.

<sup>14, 1.</sup> esdevent. — 16, 5. monstrier. — 16, 6. sposchi für pos eu.

cil Everuins molt li vol miel toth per enveie, non per el.

- 18. Et sancz L. fist so mistier,
  Evvruin s prist a castier:
  ciel ira grand et ciel corroapt
  cio l'a preia laissas lo toth,
  fus li por deu, ne l fus por lui;
  cio li preia paias ab lui.
- 19. Et Evvruins sis fincta pais, cio l demonstrat que si paias, quandius in ciel monstier ins sud, cio l demonstrat amix li fust, mais en avant vos cio aurez, cum il edrat par mala sied.
- 20. Rex Chielperings il se fud mors, por lo reguet lo souurent toit. vindrent parent e lor amic, li sanct Lethgier, li Evvrui; cio confortent ad ambes duos 'que s' ent ralgent in lor honors.
- 21. Et sanct Lethgier den fistdra bien quae s'en ralat en s' evesquet; et Evvruins den fisdra miel quae donc deveng anatemaz; son queu que il a coronat, toth lo laisera retniier.
- 22. Domine deu il cio laissat
  et a diable comandat.
  quar donc fud miet ser a lui vint
  il voluntiers semper recint.
  cum folc en aut grand adunat,
  lo regne prest a devastar.

<sup>17, 6.</sup> enveii. — 18, 5. lus. — 19, 2. puas. — 19, 6. fid (vgl. fiet 9, 5).

por deu ne l volt il observer. ciel ne fud nez de metdre vius qui tal exercite vidist.

- 24. Ad Ostcedun, a cilla ciu,
  donc sanct Lethgier vai asalir.
  ne pot intrer en la ciutat.
  defors la fist sufrir gran miel,
  et sanct Lethgier mul en fud trist
  por ciel tiel miel quae defors vid.
- 25. Sos clerjes pres et revestiz
  et ob ses croix fors s'en exit.
  porro n'exit, vol li preier
  quae tot ciel miel laisses, por deu:
  ciel Evvruins qual hora l vid;
  penre l rovat, lier lo fist.
- 26. Hor' en aurez las poenas granz quae il en fisdra, li tiranz, li perfides, tam fud cruels! lis ols del cap li fai crever. cum si l'aut fait, mis l'en reclus: ne soth nuls oms qu'es devenguz.
- 27. Ambas lauuras li fai talier,
  hanc la lingua quae aut in queu.
  cum si l'aut toth vituperet,
  dist Evvruins qui tan fud miels:
  'hor' a perdud dom deu parlier,
  ja non podra mais deu laudier.'
- 28. A terra ioth, mult fo afflicz, non oct ob se cui en cal sist, super lis pier ne peth ester, qui tos los at # condemnets. or a perdud don deu parlier, ja non peder mais deu laudier.



<sup>24, 2.</sup> asaller. — 24, 4. sifrir. — 24, 6. po. — 25, 3. exiz. — 26, 6. devengunz. — 27, 1. amlas. — 27, 5. pordud — 28, 3. li für lis. — pot 1.

- 29. Se cil non ath lingu'a parlier, deus exaudis lis sos pensaerz; et si el non ad ols carnielz en corps, los at el spiritiels; et si en corps a grand torment, l'amma n'auura consolament.
- 30. Guenes oth num cui l comandat; la jus en castres l'enmenat, et en Fescant in ciel monstier illo reclusdrent s. L. domine deus in ciel flaiel visitet Letghier son serven.
- 31. La labía li restaurat,
  si cum desanz deu pues laudier.
  et hanc en aut merci si grand,
  parlier lo fist si cum desans.
  donc pres s. Lethgiers a preier,
  poble ben fist credre in deu.
- 32. Et Everuins cum il l'audit, credre ne l pot antro que l vid. cum il lo vid, fud corroptios; donc oct ab lui dures raizons; e l corps exastra al tirant, peis li promest adenavant.
- 33. A grand furor, a grand flaiel
  si l recomandet Laudebert;
  cio li rova, et noit et di
  miel li fiseist dontre qu' el viu.
  ciel Laudebert era buons om
  et sancs Letghier dius a son dom:
- 34. 'Il mio fraire, miedra me beuure.'
  beuure li rova a porter.
  garda, si vid grand claritet;
  de cel vindre, fud de par deu,
  et si cum roors in cel es granz

<sup>29, 1.</sup> at llingu'a. — 30, 6. visitel...servu. — 32, 2. credrer.

- et si cum flamm' es clar ardanz.

  35. Cil Laudeberz qual hora l vid, torne s' als altres, si lor dist:

  'ciest omne, ciel mult aima deus por cui tels causa vin de ciel.'

  por cicls signes que vidrent tels, deu presdrent mult a conlauder.
- 36. Tuit li omne de ciel païs trestant apresdrent a venir. et sancs Letghiers lis predicat, domine deus il les lucrat; rendet ciel fruic spiritiel quae deus li auret perdonat.
- 37. Et Evvruins cum il l'audit, credre ne l pot antro que l vid; cil biens qu' el fist, si li pesat, occidere lo commandat.

  quatr' omnes i tramist armez : que lui alessunt decollèr.
- 38. Li tres vindrent a sancz L, tuit se giterent a sos pez.
  de lor pechietz que aurent faiz, il los absols et perdonet.
  lo quarz, un fel, nom a Vadar, ab un ispieth lo decollat.
- 39. Et cum il l'auth tollud lo queu, lo corps esteva sobre ls piez; cio fud lonxdis que non cadit. lai s' aprosmat que lui firid, entro di talia los pez dejus, lo corps esteva sempre sus.
- 40. Del corps asaz l'avez audit, et dels flaielt que grand sustint. l'amma reciut domine deus,

\*2

<sup>34, 6.</sup> asdaz. — 35, 2. sillor. — 37, 3. silli pesast. — 38, 6. inspieth. — 39, 1. aut 1. — 39, 6. steva.

als altres sanz en vai en cel.
il nos aiud' ob ciel senior
por cui sustint tels passions.
Finit, finit, finit
ludendo dicit.

### Anmertungen.

- 1, 4. aanz, beffer ahanz = afanz.
- 2, 1. primos, lat. primo mit angefugtem abverbialem s, ober Schreibfehler für primas (primes). Didrai, beffer ditrai, von dictare.
  - 2, 2. dubs ift gu fprechen.
- 2, 3. apres ditrai beutet auf ben zweiten Befang, ber Str. 26 anhebt.
  - 3, 1. Infans ju fprechen lehrt bas spatere franz. enfes.
- 3, 2. al rei lo doistrent soi parent. Champollion schreibt loddistrent und übersett l'offrirent. Aber distrent = dixerunt kann biese Bebeutung nicht ausbrücken. Rach bem Facsimile ist der Buchstabe hinter bem ersten d kein rechtes d, sondern ein o, worauf ein vielleicht zufällig entstandener senkrechter Strich ruht: wenigstens kann der Buchstabe eben so wohl ein o vorstellen wie ein d. Doistrent ist = duxerunt wie unten 4, 5 doist = duxit, und so ware der Sinn: 'seine Eltern brachten ihn zum König.'
- 3, 5. le amat, vermuthlich l'enamat wie 7, 6 l'inamet. Le für lo fommt außerbem nicht vor. deu la covit er besgehrte ihn für Gott'? vgl. 36, 4 deu les lucrat gewann sie für Gott'. Prov. cobir, altfr. encovir von cupere.
- 4, 5. doist, von duire anleiten, lehren, fp. ducir, Part. ducho. S. ju Boeth. B. 155.
- 5, 4. ob, so auch 25, 2; 28, 2; 40, 5, eine unferm Dentmal eigenthumliche Rebenform von ab 2, 2, bie leicht aus apud burch die im franz. nicht unübliche Versetzung bes u (aup op) hervortreten konnte.
  - 6, 1. ne = lat. nec.

- 8, 2. a curt fust 'er moge am hofe fein.'
- 8, 4. sa gratia li perdonat 'schenkte ihm seine Gunst', ebenso 36, 6. Wie lat. condonare und abb. virgeban einigt anch perdonare die Bedeutungen schenken und verzeihen. Bon ersterer aber scheint dies das einzige roman. Beispiel, denn in andern Berbindungen wie in perdonar la vida bedeutet das Berbum etwas verwirktes erlassen. Mittellat. Beispiele f. bei Ducange.
- 8, 5. hunc = unc (lat. unquam) last fich nicht überfegen: man lese hanc wie 27, 2.
- 8, 6. Hostedin, unten 24, 1 Ostcedun, fr. Autun, fat. Augustodunum.
  - 9, 1. quandius, fo auch 12, 3; 19, 3, f. ju Boeth. B. 1.
- 9, 4. cio weist, wie oft, auf bas folgende: 'sie fanden bas gut, daß sie ihn zum Ronig machten.'
- 10, 2. nun auret Evvruins. Bei avoir nom pflegt ber Rame im Nomin. zu stehen wie auch 30, 1, vgl. reys joves aviatz nom agut Lex rom. IV. 320. Aber auch ber Accus. ift zulässig, s. unten 38, 5.
- 10, 3. Chielperin neben Chielperic (-ig) und Chielpering; ebenfo in ber burgundischen Munbart amic und amin, zwischen welchen Formen vielleicht aminc die Bermittlung bilbete.
- 10, 5. condignet s. v. a. dignet, sat. nur Abj. condignus, woraus bas mlat. Berbum condignare = condignum putare: neque condignaverunt hoc negare Annal. Franc. S. Nazarii, s. Ducanae.
  - 11, 4. perro b. i. pero.
- 11, 5. rova s clergier. Das Lex. rom. II. 413 hat elergier 'prêtre', allein 'er begehrte für sich einen Priester' past nicht in den Zusammenhang. Clergier ist hier ein sonst nicht vorsommendes Berbum, mlat. clericare zum Geist-lichen machen, daher pr. clergat Geistlicher, also: 'er begehrte Geistlicher zu werden'.
- 12, 2. quandius al suo consiel edrat so lange er bei seinem Rathe thatig war'. Champollion bachte wohl an griech. Sooa, als er übersetzte qu'il siègea à son conseil. Ueber bas auch 19, 6 gebrauchte Wort s. Etymol. Wörterb.

- 13, 2. Pencusat ab Chielpering. Die Praposition hat hier ihre ursprüngliche Bebeutung, wie im lat. accusare aliquem apud Praetorem. Andere Beispiele sind prov. ab mi l volon tug acuzar Choix IV. 168; qu'il ne m'encusast au lion Ren. I. p. 233. In berselben Bedeutung steht ab auch oben 2, 2.
- 13, 4. oc s'ant pavor. Ant sur ent wie unten 32, 2 antro sur entro: 'er hatte Furcht beshalb'. Er surchtete aber nicht sur sich, sondern sur andere: non de sua veritus morte, sed de illorum, qui ad eum causa tuitionis advenerant, s. Monach. Augustod. §. 17. In einer spätern Quelle heißt es namque timedat, ne rex nesario actu pollueretur, s. Pitra p. 538.
- 13, 5. ja lo sot bien ille celat. Ein Pronomen ille ist mehr als zweiselhaft, man sehe z. Eulalia B. 13. Es ist zu lesen ill e (en) celat ober ill a celat.
  - 14, 1. tractels Berwidlung? haber?
- 14, 5. an = am mit, nebst.
- 15, 5. ne s soth mesfait 'war fich keines Bergehens bes wußt'. Ne s'oth mesfait ju lefen wird nicht Noth thun.
- if mir nicht erlaubt mein Bisthum zu besigen' (zu verwalten).
  - 16, 4. sempre, lies sempre m?

*.* 

- 16, 6. la vol; lies lau vol: nâmlich lau einsplbig = lau (franz. là où), das sich diter z. B. S. Graal v. 1152. 2288 sindet. Bon diesem Vortrage des Heiligen wissen die Quellen nichts. Bei Ursin. S. 10 heißt es nur: ipsoque pontifice deprecante, Luxovio coenobio ut ei liceret relicto seculo vacare Deo etc.
- 17, 3. cio fud Lusos ut il intrat. Der Druck hat li sos 'es war bas seinige (sein Kloster) wo er eintrat', was ganz gegen die Geschichte ist. Ich emendiere Lusos (sat. Luxovium, franz. Luxeu Luxeuil, s. die Borerinnerung) und habe bies auch unbedenklich in den Text aufgenommen.
- 17, 4. ille, sies illo wie 30, 4; es ist = iloc, wofür auch ilau sich findet, und wiederholt sich buchstäblich im altevenez, illo, s. Bonvesin ed. Bekker.

- 18, 2. Everuin s prist a castier 'er fieng an, Ebroin que rechtzuweisen'. Ueber bas pleonastische se bei prendre s. gum Boeth. B. 132.
- 18, 3. corroapt, barbarische Schreibung burch eine faliche Stymologie veranlaft, prov. corrotz; vgl. corroptios 32, 2.
  - 18, 4. cio l'a preia; entweder li preia ober l'a preiat,
- 18, 6. paias ab lui, eigentlich paias s ab lui, bas zweite s burch bas erfte absorbiert: 'baß er sich mit ihm ausschne'. Diese Grundbedeutung von paiar zum Frieden bringen, versschnen = lat. pacare, prov. apaiar, ist im Romanischen sonst nicht üblich und wird durch pacificare vertreten.
  - 20, 2. por, vermuthlich per.
- 20, 4. li sanct Lethgier, ceux de St. Leger, f. Rom. Gramm. III. 70, weitere Beispiele Dreffi S. 40.
- 20, 6. que s'ent ralgent in lor honors 'baß sie sich wieber in ihre Nemter (Pfrunden, bergleichen übrigens Ebroin keine hatte) begeben mochten'. Ueber s'en raler s. Drelli 201 und vgl. unten 21, 2. Champollions Abtheilung s'entr' algent gewährt keinen passenden Sinn.
- 21, 1, 3. den (lat. de-inde) fagt nicht mehr als bas einfache en.
- 21, 2. s'evesquet. Abturzung von so oder seu in s'ift unerhört, aber das Femin. sa wird leicht apostrophiert. Altstr. evesché als Feminin gebraucht ist nicht selten: ebenso sindet sich la duché, la comté, im franz. Ger. de Rouss. la ducat, la comtat, s. Rapp. au min. p. 183. In unserm Gedicht ware es gen. comm. da es 16, 3 als Masculin steht.
- 21, 5. son queu que il a coronat, tot lo laissera retniter (reniter) 'sein Haupt, das die Tonsur trug, ließ er ganglich verlangnen' (gab er dem Absalle hin). Deposito religionis Abbita et turpis apostata sactus, heißt es in einer Biographic Pitra p. 541. 'Rerkwurdig ist queu aus caput, auch
  27, 42, 59, 1, woneben auch das prov. cap gebraucht wird.
  - 22, 3. quar donc fud miet ser a lui vint, undeutliche Stelle.
- 23, 2; et a gladi es percutan. Der Druck hat a gladies percutan, allein ber Plural ift hier unstatthaft, auch wurde bem Bers eine Sylbe fehlen.

- 23, 6. exercite, spater erloschenes schon bei ben Eroubabours nicht mehr vorfindliches Wort. Raynouard bemerkt exercitut o ost, wo ihm also eine Uebersehung beigefügt ift.
  - 25, 3. porro b. i. poro.
- 27, 2. hanc (anc), hier in ber fonst nicht üblichen Bebeutung bes ital. anche f. v. a. lat. etiam (auch, noch bazu).
- 27, 3. vituperet beschimpft. Leodegarium . . . turpiter denudatum per platearum palustria jusserunt pertrahi, Monach. Augustod. §. 41.
- 28, 2. non oct ob se cui en cal sist bedarf irgend einer Berichtigung, etwa lai on s'assist? oder ren on s'assist?
- 28, 4. qui toz los at il condemnets. Condemnar hat hier, wie das span. danar, die Bedeutung beschädigen, von damnum, worin es auch schon in der Lex Salica (si quis terram alienam condemnaverit), aber im Romanischen weiter nicht mehr vorkommt. Was nun die Beschädigung der Füße betrifft, so sagt der Monach. Augustod. §. 40: Hebroinus jussit eum nudis gressibus per quamdam piscinam transduci, in qua erant petrae, quasi clavi incidentes acuti.
- 29, 2. éxaudis. Dies Compositum schwankt wischen ber reinen und gemischten 3. Conjug.: die gegenwärtige Form. ist = ital. esaudisce, bamit vgl. issau Lex. rom. II. 151.
  - 30, 2. castres für carstres, lat. carceres.
  - 31, 2. pues; es mirb puet (frang. peut) gu lefen fein.
- 32, 3. corroptios = corrossos, im Fragm. von Valenciennes correcious.
  - 32, 5. exastra = [at. exasperavit? e | corps s' exastra?
  - 32, 6. peis = lat. pejus, wie im vorigen Gebicht 125, 2.
- 33, 4. dontre, f. v. a. lat. dum, donec, scheint verturzt aus altfr. domentre. hat es wirklich biefen Ursprung, so ist drontre in Christi Passon 127, 3 verschrieben over eine unreine Form-
  - 33, 6. dom Aufseher ? eigentlich herr.
- 34, 1. il mio fraire miedra me bewure, offenbat verberbeter Bers, wie schon bas weibliche, im folgenden Berse nicht gebundene Reimwort verrath.
- 34, 5. roors, lat. rubor, prov. rogor. Der Dichter fann geschrieben haben et cum roors.

- 35, 2. torne, wahrscheinlich tornet.
- 36, 2. trestant, seltne Zusammensetzung, f. Drelli 368, Guill. d'Anglet. p. 187; es steht hier in absoluter Bedeutung. Apresdrent hier s. v. a. presdrent 35, 6 ober empresdrent.
- 36, 4. domine deus il les lucrat. Deus fann wegen bes folgenden Berfes nicht die Stelle bes Subjects einnehmen, man lese barum den: 'fur Gott ben herrn gewann er sie'. Lucrat = prov. lograt.
- 38, 6. ispieth, mannliche Form von espada, auch fonft vortommenb.
  - 39, 3. lonxdis lange Beit, nach allen Quellen eine Stunbe.
- 39, 5. entra scheint hier, wie franz. jusque, 'sogar' zu bebeuten. Die Quellen erzählen anders: eum pede percussit ut vel citius in terram decideret, Monach. Aug. §. 50. Calcibus illum percussit, Vit. metr. v. 752.

# Grammatit beider Dentmale. \*)

(Borter aus Chrifti Paffion mit gewöhnlicher Schrift, aus Leobegar curfto.)

## Declination.

### Mrtifel.

Masc. Sg. Nom. lo 10. 21 ff. lo 38. le 10. 45. 51. 54. 75. li 41. 49. 60. 85. lī 2. 26. — Fem. la u. s. w. Gen. del. Dat. al. — el — en lo 88. 94.

Ucc. lo 10 ff. lo 7 ff.

Pl. Rom. li 15. li 36, les 100. — Fem. las. Gen. dels. Dat. als. — Fem. G. de las, dels 10. Acc. los 1, 3 ff. lis (fur les) 23. lis 26. 29.

Masc. Sg. Nom. uns anel 39. un fel 38.

#### Subftantiv und Abjectiv.

I. Decl. Sg. Rom. Acc. vida, vide. Rom. satanas 123. Acc.

Pl. Nom. Acc. penas, espines. Nom. prophetes 7.

II. Decl. Eg. Nom. amics. angels 101? angeles 99. vestimenz
68. damz 9. Petdres 106 ff. Pedre 42 ff.
spiritus 80, 110. Jhesus 30 ff. Christus 30 ff.

<sup>\*)</sup> Um den Buftand der Sprache in frühefter Zeit und zugleich den mundartlichen Unterschied beider Denkmäler genauer darzulegen, füge ich die obige tabellarische Uebersicht der grammatischen Formen nebst den wichtigern Partikeln bei. Es wird sich freilich daraus ergeben, daß sich zwischen dem 10. und 12. Jahrh. in der Flexionslehre wenig geändert hat, aber dem Gramsmatiker muffen die ältesten eines einmer die willsommensten sein.

II. Deel. Sg. Acc. amic. Petdrun 103. spiritum 129. Jhesu 7. Christ 7. 120.

Boc. amicx 38. deus 76. vers 25j, 76. Christus Jhesus 128. Christ 74. 76. á.

Pl. Rom, amic. Acc. amics.

IH. Decl. Sg. Nom. reis. sangs. noiz. nius. — passiuns 4. redemptions 4. peisons 111. pavors 19. roors 34. vertuz 120. mels 111. — mort 3. gent 9. charn 93. virge 89. madre 89.

Mcc. rei. passiun. carn u. f. f. compte 10. emperador 63.

Boc. rex 76.

Pl. Rom. baron 9. di 15. munt 81. voz 59. corps 82.

Acc. gens. maisons u. f. f. croix 25.

Sg. Nom. infans 3. hom 2, om 13, oms 26. senhe 105. fel 21. 33. 53, fel 38. mieldre Abj. 6.

Mcc. omne 94, omne 13. 35., sennior 20. 61. 63. fellon 55.

91. Nom. enfan 12. omne 36. felon felun 20. 35. 36 ff.

Acc. enfanz 6. omnes 37. omnis 82. seniors, 2. feluns 70.

- Rumeral. Pl. Acc. dos 5. 71. duos 2. 20. Fem. dues 106.
  - ambes 20. Fem. ambas 27.
  - Nom. tuit 35. tuit 36. toit 20. Acc. toz 3. 30. ff

#### Bronomen.

- Pers. 1. Sg. Rom. eu 17. 35. Dat. Acc. me 66. m 17. 38. 79. Pl. Rom. Dat. Acc. nos 1. 2. 47 ff.
  - 2. Sg. Nom. tu 46 ff. Dat. Acc. te 14. 16. 129. ti 38. t' 15. 75. t 74.
    - Pl. Rom. Dat. Acc. vos 1. 66. 103.

Perf. 3. Sg. Acc. lui 29. 74 ff. lui 2. 37. 39. lo 42 ff. 1' 41. 1 19. — Fem. ela 84.

Pl. Nom. il 15. 20 ff. il 11. — Fem. elles 104. Dat. a lor 61. lor 22. 24 ff. Acc. els 107. 110. (d'els 116). los 18. lis (= |

Acc. els 107. 110. (d'els 116). los 18. lis (= les) 36. ls, lz 19. 124. ls 11. s 15. lor (absol.) 100. — Kem, las 104.

Poff. 1. Sg. Nom. — — Acc. mo 109. meu 16?

2. Sg. Nom. tos 14. Acc. to 129.

•

.

Pl. Nom. toi 15. 17. Acc. tos 16. — Fem. tas 16.

3. Sg. Nom. sos 69. suos 2. Acc. son 27. son 12 ff. so 10. su 1. sen 50. seu 10. sou 27. 37. — Fem. sua 3. 7. 42. soa 51. soe 67. sa 3. s' 31.

Pl. Rom. soi 91. sei 42. Acc. sos 1 ff. sos 10. sus 1.

Dem. 1. Sg. Nom. cel 6. cil 2. 17. 29. 37.

Ncc. cel ciel 28.52.55 ff. ciel 35. — Fem. cela 83. cilla 24. ciel 5.

Pl. Nom. cil 114.

Acc. cels 71. ciels 35. ces 88. — Fem. celles 106.

2. Sg. Acc. cest 1. 78. ciest 35.

Pl. Acc. cest (cests?) 73. — Fem. cestes 126.

3. Sg. Nom. aquel 35.

Rel. Sg. Pl. Rom. qui (chi) 8. 9. 16. 22. 28 ff. qui 3. 6. 13. 23. 27. que 56. que (quae) 1. 2. 39.

Sg. Dat. a cui 43. cui 25. 52. cui 30. Gen. de cui 105. Sg. Acc. cui 36.

Sg. Pl. Acc. que 1. 9. 24 ff. que (quae) 2. 21. 24 ff.

## Conjugation.

- Inb. Praf. Sg. 1. die 1, dis 101? pose 112. vol (b. f. volh) 1.
  - 2. laises 59. trades 38. fais 76. diz 73. as 46. poz 14. vols 14.
  - 3. aima 35. demande 34. aproismet 99. rend 3. vai 19. 64, vai 24. fai 48, fait 7. vet 84. permet 14. a 123, at 29. pod 121. sab 28. tais 54. ve 9, cove 24? vol 4. fui (fugit) 78. gurpis 61. exaudis 29.

- 316. Prás. Pl. 1. laudam 77. cantomp 1, cantumps 1. querem 34. devemps 1, deven 126. aven 126.
  - 2. requerez (h). requeret) 100.
  - 3. canten 11. menen 41. perdonent 66. aprestunt 6. van 12. fazen 121. dicent 108. conducent 61. prendent 10. ant 6, ont 64. recongissent 104. volunt 10. consentunt 56. gurpissen 42. escarnissent 47.
  - Smpf. Sg. 3. esteva 39. regnevet 3. aveie 8, aveit (avcia) 42. soliet 115. voliet 52. veggnet (b. f. veniet) 37.
    - NI. 3. menaven 108. annavent 43. nomnavent 43. portavent 98. estevent 95. adunovent (adunouent) 43. aveien 7.
  - Perf. Sg. 2. gurpist 79. Starte Flexion: cognoguist 17. receubist 17.
    - 3. suscitet 7 u. f. w. ralet 14. communiet 14. obred 2 u. f. w. donat 54 (-at felten). amat 3. mandat 8 u. s. w. garda 12. rova 33. rendet 5. consegued 40. venquet 94. - nodrit 5. cadit 39. audid 9. issid 10 u.f.w. servid 5. - Starte Flexion: fez 3 ff., fist 49? fist 17, 18, fis 19, feist 44. vid 53, vid 32. 35, vit 105. 106. occist 2. excos 40. dis 79. 102 ff., dist 8 ff. doist 4. redenps 3. mis 26, promest 32. pres 2, 27 ff., pres 25, prist 18, prest 22. assis 6, assist 28? absols 38. estrais 40. ag 18, oc 23, og 26. 40, oct 32, oth 6. 10, aut 5. 22. 26. 27. bet 113. reciut 4. 5. jag 88.89. 102, joth 28. pod 7, poth 11. set 101. 118. ting 5. sosteg 2, sosting 2, sustint 40. veng 120, veing 5, veg 31, vengue 21, vint 22, vin 35, deving 21, devint 5, perveng 67. 79, esdevint 53, esdevent 14. vol 56. 40? visquét 9. revisquét 91.

4 r.

Pl. 3. auseron 68. controverent 9. esterent 39. —

condormirent 31. isirent 9. — Ctark Histor: fisdren 11. vidren 20, vidrent 35. reclusdrent 30. doistrent 3. clausisdrent 57. mesdrent 22. 62, misdrent 62. presdrent 39. 47, presdrent 11, prendrent 62. aurent 38, augrent 1. sonurent 20. vindrent 20.

Sub. Plusq. Sg. 3. laisera 21. — Starte Flexion: findra 21. vidra 83, vidrit 34. medre (für mesdra), 105. presdra 15, presdre 83. auret 2. 19. 36. vengre 100, vindre 34. voldrat 42.

Futur. Sg. 1. aucidrai 58 f. Sg. 2. vendras 74. Sg. 31 gurpira 29 ff.

91. 1. aurem 92. 91. 2. darez 21 ff. 91. 3. venrant 15 ff.

Conj. Prás. Sg. 2. tradas 38. — aias 128; aies 77. posches 60. 3. aiud' 40. — disset 45. aiet 50. — tradisse 22.

Pl. 1. aiam 126.

Pl. 3. ralgent 20. — fesant 44. — tradissant 20.

Impf. Sg. 3. cantes 49 ff. laissas 18. paias 18. — audis 22. servist 8. — Starte Flerion: feisis 53, fiseist 33. vidist 23. apresist 3. ouist 15. aparegues 110. susteguest 4.

Pl. 3. alessunt 37. — Starte Fl. feissent 9.

Fut. Impf. Sg. 3. neiaret 29.

7

Imperativ. Sg. aucid 56. di 47. met 90.

M. annunciaz 103. plorez 66. — audez 65. venez 102.

Infinitiv.

.

remembrar 1 u. f. w. devastar 22. parler 27 u. f. w. lauder 1 u. f. w. laudier 27. 28. 31. — aver 16. seder 30. tener 16. veder 42. — adducere 5. occidere 37, occir 44. beure 34. recognoistre 49. fraindre 126. pareisser (nach bem Sut. pareistra 91). resurdre (nach bem Sut. resurdra 91) u. a.

Gerundium. laudant 12 u. f. m. - firend 19 u. f. m.

ardant 23, ardanz 34. percutan 23. -

Partic. Pråt.

amenaz 6 u. f. w. laudaz 7. canted 2. laudiez 7. — espandut 122. — arnid 64 u. f. w. — Starte Fl. fait 23. aucis 3. dit 18.42, deit 46.112. finct 19. afflict 28. mes 73 u. a. jagud 8.

## Berbum esse.

. Prås. **S**g. f. soi 35. 109.

2. es 59.

3. est 66 ff., est 1, es 5 ff., es 1 ff.

11. 3. sunt 15. sun 110.

Smpf. 6g. 3. era 95.

Perf. Sg. 1, fti 109.

3. fo 67, fu 2. 3 ff., fud 6.

Pl. 3. furent 14.

Plusq. Sg. 3. fare 89, furet 43, fara (Conbit.) 38.

Fut. Sg. 1. estrai 16.

3. er 7.

Pl. 3. eren erent 17. 114. seran 114.

Conj. Pras. Sg. 3. sia 90.

Impf. Sg. 2. fusses 38.

3. fos 96, fus 18. fust 6. 8.

## Partifeln.

ab 65 ff. ab 18. ap 124. ob
5. 25. 28. 40. am 52. an 14.
ades (fogleich) 31.
adun 34. 46.
alo allo 29. 94. 108. d'alo 50.
alques 2.
anc 88. hanc 22. 27.
ant 7. anz Práp. 8. 89. 21bv.
56.
cum 4 ff. cume 41. con 106.
co 114?
den 30. den 21.

÷.

desabanz 102. 120.
desans 42. desanz 31.
drontre 127. dontre 33.
dunc 22 ff. donc 43. dumques
47. dunques 60. donches
117.
en Práp. 8 ff., in 57. 75. 114.
in 6. 14. 17. 27. 30. 31. 34.
en 21bv. 22 ff. ent 41. ent 20.
an 81? ne 11. n' 29.
enpos 100?
ensobretot 12. 47.

entre entre 87 ff. inter 2.82. enz 26 ff. 7 ins 19. estre 10, 11. fins 4 iki 80. equi 104. 111. illo 17? 30. laz 83. les 84. mas que 25. 97. ne (lat. nec) 44. 97 ff. nenperro 85. non 3 ff. non 17.27. no 37. 39. nu 17? ne 10. 15. 16. 18, o Abv. 6 ff. ut 17. par (de par deu) 34. per 1. 7 ff. per 17. par 19. perro 11. porro 25. por 4 ff. por 15 ff.

post 78. pro 21bv. 112. qualhora 25. quarette 9 ff. quasi 87. quaisses 100. 🖫 🗳 quez Conj. 15. qui 66. qui 16. 28. semper (fegleich) 18. 26. 37. 41. 49. Tempré 4. senps 104. ensems 40. sens 67. sens 14. sen 89. si Conj. 59 ff. se 29. sob 100. şub<sup>3</sup>16. sobre 27 . super 28. sus 7 ff. su 82. tam 4. 26. ta 19. usque 96.







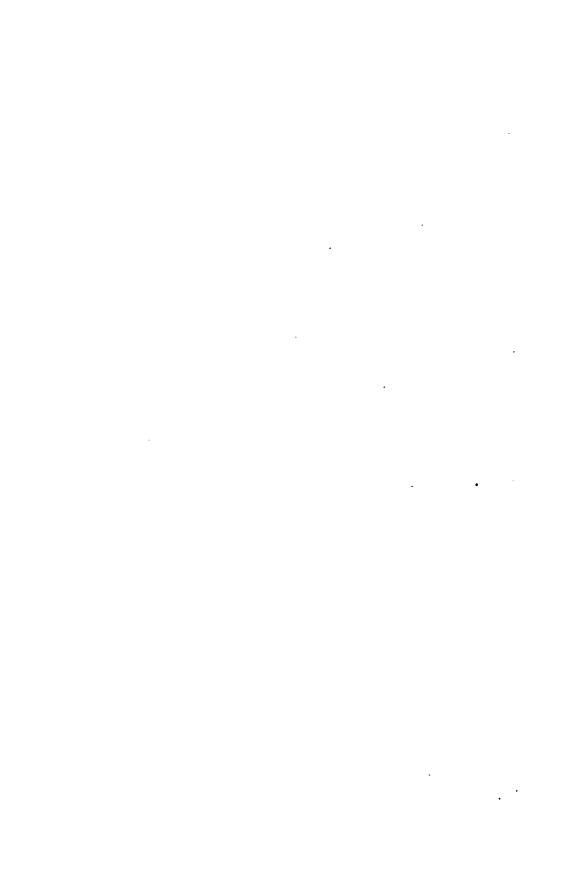

•

· ·

•

•

•

•

.

•

